### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 138.)

22. Listopada 1842.

#### Destraczenia meteorologicane we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Gras                                             | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk.     | Termo-<br>metr<br>Reaumura | Pay-<br>chro-<br>metr                        | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wiatr                                                       | Cian atmosfery.                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 19. ——— 1             | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 335 28 1 1 27, 370 28 1 6 27, 421 28 2 2 27, 435 28 2 9 27, 512 28 3 3 | - 2,3<br>+ 0,6             | 1,48<br>1,72<br>0,98<br>1,51<br>1,74<br>1,51 | 0,020                          | Północ. W. słaby<br>Zechod. —<br>Połud. Z. ——<br>Zachod. —— | pochmurno. chmurno 3.  1. pochmurno. wiccs. śnieg. chmurno 4. |

<sup>\*)</sup> Prężuość pary w atmosferze będącej, w linijach paryakich wyratona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 17. Listopada: Hrabia Schiruding Ferdynand, z Pragi. - Hrabina Potocka Tekla, z Drezna. — Parrot, c. k. Pułkownik, z Gródka. — Parzelski Franciszek, z Dmytrowa. — Pietruski Eugenijusz, z Rudy. — Pawlikowski Leon i Szumlański Tytus, z Przemyśla. — Konstanty Andrianoff Tribinski, z Wiednia. — Agobsowicz Autoni, ze Złoczowa. — Winnicki Jannaryjusz, z Kołomyi. — Turkuł Tadeusz, z Tarnopola. Dz. ia 18. Listopada: Hrabia Starzeński Leopold, z Tarnopola. — Tyszkiewicz Wiadyska, z Bu-

czacza. - Duniewicz Julijau, ze Złoczowa. - Olszański, ze Stryja. - Winiarski Ignacy, z Milatycz. - Biliński Jau, z Hutty.

Dnia 19. Listopada: Jego Excel. Franciszek de Paula Pischtek, Arcybiskup, z Wiednia. -Obertyński Heuryk, z Zołkwi. - Papara Stauisław, z Batiatycz. - Hrabia Szemiński Konstauty, z Jarosławia. -Maschek, c. k. Radca gub., z Drohobycza. - Lekczyński Jan, z Czerteża. - Stanek Jan, z Wiszenki.

Dnia 17. Listopada: Hrabia Komorowski, Adam, do Konotop. — Matkowski Julijan, do Brze
Žan. — Babecki Kajetan, do Ostobusza. — Jawornicki, do Jarosławia. — Mezer Karol, do Mostów. — Padlewski Seweryn, do Ztoczowa. — Rolb, c. k. Rotmistrz, do Tarnowa. — Seibert, c. k. Porucznik, do Gródka.

Dnia 18. Listopada: Hrabia Poniński Seweryn, do Stryja. — Büttner Edward, do Zółkwi. —

Strzelecki Jan, do Kukizowa. — Sznmiański Tytus, do Przemyśla. — Suchodolski Antoni, do Srok. — Strzelecki

Krzysztof i Szeptycki Józef, do Ztoczowa. — Bieńkowski Ignacy, do Lanek.

Dnia 19. Listopada: Hrabia Krasicki Adolf, do Zółkwi. — Pruszyński Józef, do Pomorzau. —

Parzelski Franciszek, do Dmytrowa. — Ustrzycki Waleryjan i Wiktor Jakób, do Gródka. — Hrabia Konarski

Wincenty, Pietruski Konstanty i Maurer, c k. Podporucznik, do Stryja. — Trzecieski Tytus, do Rzeszowa. —

Wistobocki Władysław, do Wisłębok. — Gruszczyński Jan, do Kurowie. — Wereszczyński Karol i Białecki Antoni, do Złoczowa. — Zagórski Karol i Kowalewski Michał, do Tarnegola. — Konstanty Audrianoff Tribiński. Wyjechali zo Lwowa.

toni, do Złoczowa. -- Zagórski Karol i Kowalewski Michał, do Tarnepola. - Konstanty Audrianoff Tribinski, do Rossyi.

| Hura                                      | w i é       | deński.                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnia 14. Listopada. Sr                    | ednia cens. | Rura wexlowy w M. R.                                                                                       |
| pCtu.                                     | w M. H.     | z dnia 14 Listopada.                                                                                       |
| Obligacyje długu Stanu (5                 | )108 15)16  | Amsterdam, 100 talar. Rur.; tal. 133 518 w. 2 mie.                                                         |
| uetto (4                                  | )100 118    | Augsburg, za 100 ZR. Rur.; ZR. 98314 g. Uso.                                                               |
| dettu (3                                  | ) 77 132    | Frauhfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 718 3 mie.                                                   |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje (6      | ) -         | Genna, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 114 118 w. 2 mic.                                                  |
| ALUMNIE DOLLOSIE                          | )108 314    | Hamburg, La talar. banh, 100; Kur. Tal. 144 1/4 w. 2 mie.<br>Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 97 w. 2 mie. |
| muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 1)6 | 1 \ _       | Londyn, fuut szterlingów ZR. 9-47 112 3 mis.                                                               |
| (3.1)                                     | 78          | Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99718 w. 2 mie.                                                          |
|                                           | (Domest.)   | Marsylija, za 300 franków ZR: 114 114 w. 2 mie.                                                            |
| (n) U                                     | ) (M. R.)   | Paryž, sa 300 franków ZR. 114 314 w. 2 mie.                                                                |
| Onlied CASO Ording A Venget AlaC. 12 /    | -           |                                                                                                            |
| kich powylej i nižej Anizy, (2 1j2 )      | -           | Hurslwowski                                                                                                |
| Sturei Breing Barniolii i (a              |             | z dnis 21. Listopada.                                                                                      |
| Comme (2) 533                             | 14          | Dokat bolenderski 11 ZB. 15 kr. W. W.                                                                      |

Gorycyi - - - - - (1314)

akcyje północnej kolci żelaznej Cesarza

Ferdynanda za 1000 ZłR. - - -

Duhat cesarski . .

Rubel rossyjski

3 - 50

hr. W. W.

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 15 Dukat cesarski - - 11 — 15

Courant polski (6 słot. pol.) 3 - 25

#### Doniesienia urzędowe.

(3485) Einberufungs-Edift. (2) Mro. 1201. Bon Seite der Conscriptionsobrigfeit Narajow, Brzedaner Kreises, werden nachsiehende Militarstüchtlinge, als:

Moses Plas von Narajow Haus-Nrs. 34, Joseph Bauer von Miasteczko HM. 31,

peter lasinski von Buszozo, piemit aufgefordert, um so gewisser binnen 3 Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Zeitung nach Narajow zurückzukehren, und sich über ihre unbefugte Entfernung und bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieseiben nach dem Auswanderungspatente verfahren werden würde.

Narajow am 10ten November 1842.

(3479) Coirtal Borladung. (3) Mro. 390. Vom Dominio Barwinek, Jasioer Kreises, werden die illegal abwesenden Militars pflichtigen, als: Simon Kodotyła, Unterthan aus Tylawa IN. 33 geboren 1819, und Wolf Bald,

Tylawa HN. 33 geboren 1819, und Wolf Bald, Jude aus Zyndronowa HN. 68 geboren 1822, binnen 3 Monaten zur Ruckepr aufgefordert, indem sonst gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente vom Jahre 1832 das Umt wird gehandelt werden.

Dominium Barwinck am 8. November 1842.

(3450) B d i c t u m. Nro. 30433. Per Caccarco - Reginm Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Theclae Waszkowska medio praesentis Edicti notum redditur: quod in sequelam hojatis resoluti dtto 28. Februarii 1842. ad Mrum. 5247. ad petitum D. Catharinac L. B. Heuppelon et I). Carolinae Jozefowicz emanati, praenotatio contractus loc cond. ratione molendini et braxatorii in Zołkiew ad tres et medium arnum inter Andream Medwej et Nicolaum Swoboda cum Reverendo Ignatio Juchnowski tutore ac administratore massae Jozefowiczianae initi, super braxatorio cum attinentiis vi resoluti dito. 24. Martii 1817. N. 950 concessa, qua non justific ... deleri praed sposita sit.

Cum autem hic Judicii demicilium Theclac Wazkowska ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Kolischer cum substitutione Domini, Advocati Bartmański, eidem ad actum informationis, ejusdem periculo et impendio pro Curatore constituitar, cidemque superius memorata resolutio intimatur, do qua resolutione supera citata Edicium isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 31. Octobris 1342.

(3463) E d i c t u m. (3)
Nro. 29649. Caes. Rog. in Regnis Galiciae

et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Pelagiae de Nadolskie Sliwowska ipsaque nefers demortus ejus haeredibus de nomine ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Ignatium Vincentium Woyno contra supra citatos puncto decernendae extabulationis Summae 20000 flp. lib. dom. 127 pag. 271 n. 79 on. haerentis cum consecutivis juribus, sub praes. 10. Octobris 1842 N. 29649 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem supra citatorum in loco ignoto indicatam, eorum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertrectandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 13. Februarii 1843 hora 10. mat. hic Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

(3476) Rundmachung (3)

Mro. 27566. Nom Magistrate ber f. Sauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, bas allbier eine Rangleibieners Stelle mit bem jährlichen Be-

halte von 300 fl. erledigt murde.

Bur Besebung dieser Stelle, oder durch die etwaige Vorrudung eines hierortigen Kangteldieners, vacant merdenden Bauamis oder Defonomie-Unitebienersftelle, mit bem jabrlichen Behalte von 150 fl. und dem Montourspauschafe von jährlich 20 fl. oder mit 144 fl. jahrl. Gehalte, und 20 fl iahrt. Montourspaufchale - wird der Ronture bie jum 10ten Dezember 1. 3. ausgeschrieben, und die Bewerber werden aufgefordect, in ihren Gesuchen, welche durch ihre vorgesetten Behörden mit Unschluß ber Qualifika. zionstabelle ju überreichen find, ihr Alter, gute Morolitat, Verwendung, dann die Kenntnip ber deutfcben und polnischen Gprache, bann des Lefens und Schreibens logal nachumeifen, nicht minder anzugeben, ob der Kompetent nicht etwa mit eis nem ber hierortigen Beamten oder Dienern bermandt oder verschwagert fen.

Lemberg den 8ten Morember 1842.

(3483) Ogłoszenie Konkursu. (3) Nro. 8127. Niniejszeta w imieniu Senatu akademickiego w Krakowie podaje podpisany do publicznej władomości, iż końcem obsadzenia Katedry ogólnej Historyi naturalnej, to jest: Mineralogii, Zoologii i Botaniki w Uniwersytecie Jagiolouskim, z obowiązkiem wykładania tych przedmiotów w jozyku polskim według autora przez Profesora proponowanego, a od Senatu akademickiego przyjętego, tudzież bezpośredniego zawiadywania tak Gabinetami do tych nauk naležącemi, jako też ogrodem botanicznym, według istniejących w tej mierze lustrukcyj, z pensyja 6000 Zipol. rocznie i stosownym mieszkauiem w ogrodzie Botanicznym, - etwie-

ra się Konkursowy popis. Życzący sobie otrzymać tę Katedrę, winien nadesłać pocztą na własny koszt prośbę do Rektora Uniwersytetu tutejszego, najdaléj na dzień 30. Grudnia r. b. z załaczeniem do niej następujących dowodów: 1.) metryki, 2.) biegu życia, 3,) Dyplomu na Doktora medycyny otrzymanego w Krakowskim lub innym Uniwersytecle należącym do jednego Państwa z trzech Najjaśniejszych opiekuńczych Dworów kraju tutejszego, 4) zaświadczeń z odbytych z dobrym skutkiem examinów z wszystkich nauk dla Wydziału lekarskiego przepisanych, tudzież dowodów praktycznej wiadomości w zawodzie ogradnictwa botanicznego, 5.) pozwelenia od właściwego Rządu do starania się o wzmiankowana Katodre.

Następnie Kandydaci, którzy po przejrzeniu przez Senat akademicki prosb ich i dowodów za dostatecznie ukwalifikowanych do ubiegania się o rzeczona Katedre uznani bedą, wezwani zostaua od Rektora Uniwersytetu do odbycia tutaj Konkursu postanowionego nieodmiennie na dzień 15. Lutego 1843 r. piśmiennie, a na dzień 16. t. m. i r. ustnie w języku wyżej wspomnionym.

Rzeczywiści Profesorowie tej samej Katedry przy Uniwersytetach Najjaśniejszych Protektorów kraju tutejszego, posiadsjący Dyplom Doktorski z Wydziału lékarskiego, nie potrzebują odbywać Konkursu, sa tylko obowiazani innym warunkom, dła możności objęcia w mowie bedacej Ratedry, uczynić zadość.

Kraków dnia 15. Października 1842. Sekretara Uniwersytetu Jagiellonekiego,

Czaputowicz.

(3447)dictum. Nr. 29626. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnac. Petronellae de Lisickie Dymecka de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur : ad petitum D. Mariannae de Bayery Scibor Rylska de praea. 10. Octobris 1842. ad Nrum. 29626. medio resolutionis sub una editae Tabulae reg. demandatum esse, ut negetivam resolutionem dto 5. Junii 1805. ad Nrum. 8469, Dom. 39, p. 421. n. 18. on. adnotatam

qua mediante requisitioni C. R. Fori Noblican Tarnoviae quatenus sententia dio. 16. Augusti 1804. in Causa Petronellae de Lisieckie Dymecka contra Antonium Hippolitum Rylski puucto Summae 4000 fipol. lata super bonis Gorzkow intabuletur, delatum non est, deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium ejusignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Zminkowski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nob. Leopoli die 25. Octobris 1842.

dictum. K (3451)Mro. 31420. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodemeriae Judicium provinciale Nohilium Leopoliense Sebastiano Dziekoński medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Massae creditorum Prothi Potocki contra euudem, tum D. Jacobum Mikuli, puncto solutionis quotas 346 fl. 17 1/2 xr. Val. Vien. seu 151 fl. 31 xr. Mon. Con. sub prses. 27. Octobris 1842. ad Nrum. 31420. huic Judicio libellum exhibitum Judicique opem imploratam esse. - Ob commorationem primo loco conveuti Sebastiani Dziekoński hic fori ignotam ejusdem perioulo et impendio judicislis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutiono Domini Advocati Baczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicis in Codice judiciario normana pertractandum est. - Presens Edictum itaque admonet ad hic Fori in termino ad contradictorium in diem 28. Februarii 1843. hora 10. mat. praelixo comparendum et destinate sibl patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi slium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cause neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum srit.

les Consilio C. R. Fori Mebilium. Leopoli die 31. Octobris 1842.

(3376) Kundmachung. Mro. 29353. Bom f. f. Cemberger Candrechte werden alle diejenigen, welche die auf Warezer lat. Pfarre ausgefiellten am 2. Janner 1822 in ber Gerie 483 verlosten, oftgalizischen Kriegsbarlehns = Obligazion Mro. 2358 ddto. 5. Hornung 1795 a 5 100 per 58 fl. 8 fr. innehaben, ferner diesenigen, welche Ich auf die bei der Rzeszover Kreistasse seit der ursprünglichen Ausfertigung erliegenden oftgalizischen Kriegedarlebens = Obligazionen:

a) Mro. 2100 ddto. 24. Mug. 1798-1. Mug. 1799

a 5(100 per 73 ffr. 24 fr.

b) Mro. 2264 ddto. 6. Hug. 1799-1. Mai 1800 a 5] 100 per 73 fl. 24 fr. auf die Sokolower lat. Pfatre - und

c) Nro. 2109 ddto. 25. Juli 1798-1. Mug. 1799 a 5|100 per 13 ft. 42 fr. auf die lat. Pfarre in Sarzyna lautend beziehenden blauen Kaffaicheine,

und zwar:

a) den Kasseschein für die Pfarre in Sokolow ddto. 8. Jainer 1798 Jour. art. 90 an Kriegsbarlebensbeitrag ober Dominikale pro 1mo et 2do Quartali 1798 per 36 ffr. 42 fr. -

b) ben Saffeschein für die Pfarre in Sokolow ddto. 24. Muguft 1798 Jour. art. 874 an Kriegsdarlebensbeitrag oder Dominikale pro 3tio et 4to

Quartali 1798 per 36 fl. 42 fr. -

c) den Kaffeschein fur die Pfarre in Sokolow ddto. 14. Febr. 1799 Jour. art. 226 an Kriegsbarlebensbeitrag oder Dominifale pro 1mo et 2do Quartali 1799 per 36 ffr. 42 fr.

d) den Kaffeschein für die Pfarre in Sokotow ddto. 6. August 1799 Jour. art. 755 an Kriegs. darlebensbeitrag ober Dominifale pro 3tio et 4to

Quartali 1799 por 36 fl. 42 fr. o) ben Raffeschein für die lat. Pfarre in Sarzyna ddto. 16. Mai 1798 Jour. art. 560 an Rriege= barlehensbeitrag oder Dominikale pro 1mo et 2do

Quartali 1798 per 6 flr. 51 fr.

f) ben Raffeschein fur die lat. Pfarre in Sartyua ddto. 24. Juli 1798 Jour. art 801 an Kriege= Darlebensbeitrag oder Dominifale pro 3tio et 4to Quartali 1798 por 6 fir. 51 fr. besigen; mit bem vorgeladen, diese Urkunden binnen ein Jahr um fo gewiffer vorzuweisen, als widrigens nach Berlauf dieser Frift die gedachten Urkunden für nichtig und unwirkfam erklart werben wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrects. Lemberg am 17ten Oftober 1842.

(3461)(3)Edictum.

Nro. 31290. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Ignatio Soforos Newe et Mathiae Jorysiewicz medio praeseutis Edicti notum redditur: ad petitum c. r. Fisci de praes. 26. Octobris 1842 ad Nrum. 31290 contra Ignatium Soforos Newe exhibitum fine extricandae liquiditatis et prioritatis usurarum Summae 1324 Ilp. a 1. Octobris 1797 usque ad diem effectivae solutionis per 5)100 computandarum vigore Sententiae Fori ddto. 14. Aprilis 1801 ad Nrum. 24078 Fisco reg. nomine Sumi Aerarii contra Ignatium Sofors Newe adjudicata — obvenientium pro aliis creditoribus super Summa in deposito pro re jurevicti Ignatii Soforos Newe in 2000 Ap. et cum usuris 4000 flp. efficiente - reperibili hypotecatarum - terminum in diem 28. Februarii

1843 hora 10, mat. praefixum ac pro eo Fiscum reg. tum Ignatium Soforos Newe qua proprietarium hujus Summae et Mathiam Jorysiewicz qua intabulatum super eadem creditorem eo sub rigore decreto aulico ddto. 23, Octobris 1794 Nro. 1068 statuto comparituros adcitatos esse, quo secus prioritas juxta extractum tabularem determinabitur.

Cum autem hic Judicii domicilium Ignatii Soforos Newe et Mathiae Jorysiewicz ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Weigle, iiadem corum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Octobris 1842.

(3486)E d y k t. (3)

Nro. 569. Moca którego ze strony Dominium Korczyna, Cyrkulu Jasielskiego, niuiejszém do publicznéj podaje się wiadomości, iż w skutek wezwania tutejszo-sądowej Jurysdykcyi ddto, 30. Października b. r. Nro. 60 realność w Korczynie pod erem. kens. 577 znajdujaca sie, z domu chłopskiego i kawałka ogrodu zakupnego składajaca sie, sadownie na 72 ZR. M. K. oszacowana, po zmarłym Stanisławie Paczosie pezostała, na rzecz Bazylego Milana, Szymona Szuberta i Wojciecha Korony, na za spekojenie tymze przysądzonych Snm, to jost: 49 ZR., 7 ZR. 30 kr. i 67 ZR. 30 kr. wraz kosztów exekucyi, policzyć sie mających - w trzech terminach, t. j. na dniu 1szym i 22gim Grudnia 1842 tudriež 19. Stycznia 1848 o godzinach rannych w totejszej Kancelaryi przez publiczną licytacyję sprzedana bedzie, gdzie za cene wywołania powyzsza szacunkowa Summe kładzie się. Warunki licytacyi, które w tutejszej Kaucelaryi każdego czasu powziać mozna, przed zaozeciem licytacyi ogłoszone beda. Cheć kupienia majacy, zaopatrzeni w 10/100 wadium, raczą w przeznaczonych terminach zgłosić się.

Horezyna dnia 10. Listopada 1842.

Edictum. (3482)

Nrc. 32391. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense judaeo Hinde Ringel, tam nomine proprio, quam tutoreo minorennium Hana et Jankiel Riugel, porre majorenni Mendel Ringel medio praesentis Edicti notum redditur: quod medio resoluti ddto. 15. Martii 1842 Nro. 7568 ad instantiam Adami Comitis Starzeński detaxatio exeentiva realitatis in Krzywcza sub N. 39 sitae, in satisfactionem Summae 1400 fl. V. V. cum usuris 4 a 100, tum litis expensarum 12 fl.

10 xr. Mon. Conv. pre re Adami Comitis Starzeński decreta; tum medio resoluti ddto. 8. Augusti 1842 ad N. 23101 submissus per Magistratum Przemysliensem actus detaxationis praelaudatae realitatis ad Judicium susceptus sit,

Cum autem hie Judicii domicilium ipsorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione Domini Advocati Tustanowski ipsis proprio eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memoratae resolutiones intimantur, de quibus resolutionibus supra citatis Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Novembris 1842.

(3499) Ediktal=Vorladung. (2)
Mro. 39. Bon der Herrschaft Kaimow werden
nachstehende auf den Ussentplaß nicht erschienene
militärpslichtige Individuen, als: Johann und
Karl Gtowacki aus Machow H. 1, Joseph
Wiacok HN. 1, Paul Białok HN. 8, Peter
Grazda HN. 13, Kasper Sabath HN. 14, Mathias Malinowski HN. 22, Simeon Buczaga HN.
16, Andreas Pawlik HN. 49 vorgeladen, vor
dem unterzeichneten Dominio binnen sechs Wochen
um so sicherer zu erscheinen, als sonsten gegen
dieselben als Rekrutirungsstüchtlinge das weitere
Versahren eingeleitet werden wurde.

Kaimow am 4. Movember 1842.

(3512)Rundmachung. Mro. 18534 1842. Dom Mugiftrate der f. Sauptftadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird hiemit fund gemacht, es fei über Unfucen bes 5. Anton Mutz jur hereinbringung ber wider die Gheleute Johann und Rosalia de Lissowskie Riedl evinzirten Schuldforderung pr. 600 fl. C. M. fammt 5, 100tigen Interessen vom 12. November 1840 an gerechnet, und ben querfannten Grefugionsfosten pr. 15 fl. 19 fr. und 14 fl. 80 fr. C. M. in die eretutive Beraußerung ber, ber Rosalia Riodl eigenthumlich geborigen 216ten Theile ber bier in Lemberg unter Con. Nro. 441 1/4 gelegenen Realität im Wege ber öffentlichen Ligitagion gewilliget, und zu beren Vornahme hiergerichts brei Termine, und zwar: auf ben 22ten Dezember 1842, 23ten Janner und 22ten Rebruar 1843 allemal um 3 Uhr Rachmittags bestimmt worden.

Die Ligitazions-Bedingungen find folgende:

1) Bum Musrufspreise der feitzubleibenden Realitatsantheile wird der gerichtlich erhobene Schatzungswerth pr. 2237 fl. 45 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Rauflustige hat ein 10|100 Badium ber Lizitazions-Rommission zu erlegen, welches ihm noch geendigter Lizitazion allsogleich ruckgestellt, und nur jenes des meistbiethenden Erstehers zuruckgehalten, an das gerichtliche Erlagsamt beponirt,

und in den angebothenen Raufschilling eingerechenet werden wird; nicht minder wird der Meistsbiether verbunden seyn, nach Maaß des angebothenen Kaufschillings jene intabulirte Schulden über sich zu nehmen, deren Zahlung die Glaubiger vor dem gesehlichen oder stipulirten Bahlungstermine anzunehmen sich weigern wurden.

8) Sollten die befagten Realitätsantheile in den ersten zwei Lizitazions = Terminen um oder über den Schähungswerth nicht veraußert werden können, so werden dieselben in dem dritten Lizitazions-Termine auch unter dem Schähungswerthe, jedoch nur um einen solchen Preis hintangegeben werden, welcher zur Befriedigung aller intabu-

lirten Glaubiger binreicht.

4) Ist der Käufer verbunden, den angebothenen Kaufpreis binnen 14 Tagen, nachdem der über die Prioritätsrechte der intabulirten Gläubiger erslassen Bescheid rechtsträftig geworden ist, an das gerichtliche Depositenamt um so sicherer abzuführen, als widrigens auf seine Gesahr und Kosten die Meslijtazion der fraglichen Realitäts = Untheile auch unter deren Schahungswerthe blos in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und der Käufer des für die Hypothetar = Glaubiger erlegten Vadiums verlustig werden wurde.

5) Nach erfolgter Berichtigung bes Raufpreises wird bem Raufer bas Eigenthumebetret ausgefolgt, und die veraußerten Realitats-Untheile in den physikation

fifchen Befit übergeben werben.

6) In hinsicht berjenigen Grundlasten, welche ben besagten Realitats-Unthellen einverleibt bleiben mussen, werden die Kauslustigen an die städtischen

Grundsücher gewiesen. Bon dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden alle intabulirten Glaubiger, und zwar: die dem Wohnste nach unbekannten Stophan Härtel und Adalbert Sokolowski, die liegende Masse der Anna do Ulrich Liesowska, nicht minder alle jene Gläubiger, welche später in die Stadttafel geslangen, oder denen aus was immer für einem Grunde der gegenwärtige Lizitazionsbescheid nicht zugestellt werden könnte, durch den gleichzeitig beigegebenen Kurator L. Advokaten Dr. Weigle mit Substituirung des H. Udvokaten Dr. Dolanska verständiget.

Bemberg ben 13. Oftober 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 18534/1842. Magistrat król. głównego miasta Lwowa podaje niniejszém do publicznej wiadomości, iż na żądanio P. Antoniego Mutz w drodze exekucyi przeciw Janowi i Rozalii z Lissowskich Riedł, na zaspokojenie ewinkowanéj pretensyi w Summie 600 ZłR. w Mon. Konw. z procentem po 5/100 od 12. Listopada 1840 liczyć się mającym, tudzież kosztów prawnych w kwocie 15 ZłR. 19 kr. i 14 ZłR. 30

kr. w Mon. Konw. przyznanych, 2/6 części realności w Lwowie pod Nrm. kons. 441 1/4 położonej, do Rozalii Riedl należące, przez publiczną licytacyję w tutejszym Sądzie w trzech terminach, to jest: 22. Grudnia 1642, 23. Stycznia i 22. Lutego 1843 zawsze o godzinie 3ciej z południa odbyć się mającą, pod następującemi warunkami sprzedane będą:

1) Na cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w Summie 2237 ZłR. 45 kr. w M. H.

2) Każdy kupienia chęć mający obowiazanym jest jako wadium 10/100 powyższej ceny szacunkowej do rak Romissyi licytacyjnej złożyć, któreto wadium po ukończonej licytacyjnej złożyć, któreto wadium po ukończonej licytacyjnej złożyć, któreto wadium po ukończonej licytacyjnej zatrzymane, do depozytu sądowego złożone i do ofiarowanej ceny kupna porachowane będzie; niemniej obowiązanym jest kupiciel w miarę ofiarowanej ceny kupna owe intabulowane długi na siebie przyjąć, których wypłatę wierzyciele przed prawnym lub umówionym terminem spłacenia przyjąćby nie chcieli.

3) Jeżliby rzeczone części realności w pierwszych dwóch terminich licytacyjnych podług lub też wyżej ceny szacunkowej sprzedane być nie mogły, natenczas w trzecim terminie także niżej ceny szacunkowej, jednak za taką tylko cene sprzedane będą, która na zaspokojenie wszystkich wierzycieli intabulowanych wystarczy.

4) Kupiciel obowiązanym będzie charowaną cene kupna w przeciągu 14 dai po wydaniu rezolucyi prawomocnej porządek wierzycieli intabulowanych względem praw pierwszeństwa atanowiącej sądownie złożyć, a to tem powniej, ileże w przeciwnym razie na jego koszt i niebezpieczeństwo relicytacyja rzeczonych części realności także niżej ceny szacunkowej w jednym tylko terminie rozpisaną będzie i kupiciel prawo do wadium na rzecz wierzycieli złożonego utraci.

5) Po zapłaceniu ceny kupna kupicielowi dekret własności wydanym i sprzedane części realności w jego fizyczne posiadanie oddane będą.

6) Względem ciężarów do gruntu się ściągających, chęć kupienia mający do Tabuli miej-

skiej się odsyłają.

O którejto licytacyi wszyscy intabulowani wierzyciele, mianowicie co do pobytu nieznajomi: Szczepan Härtel i Wojciech Sokołowski, massa spadkowa Anny de Ulrich Lissowskiej, niemniej wszyscy ci wierzyciele, którzyby później intabulowani zostali, albo którymby niniejsza rezolucyja z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie Pana Adwokata Waigle z substytucyją P. Adwokata Dolańskiego oraz sobie dodanego uwiadamiają się.

We Lwowie dnia 13. Października 1842.

(3481) Edictum. (2)

Nro. 30587. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopollense haeredibus olim Adami Podoski, utpote: DD. Ignatio Podoski, Carolinae de Podoskie Rostworowska et Elisabethi de Podoskie Husarzewska medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum DD. Ladislai Com. Tarnowski, Olympiae de Com. Tarnowskie Grabowska et Sophiae de Com. Tarnowskie Tarnowska sub praes. 31. Decembris 1841 ad Nrum. 39477 exhibitum, medio resolutionis hujatis ddto. 20. Aprilia 1842 ad Nrum. eundem emanatae, Tabulae Reg. ordinatum extitisse, ut productum sub A decretum Tribunalis civilis I. Instantiae Gubernii Mazoviensis, quo mediante complanatio inter D. Olympiam de Tarnowskie Grabowska et Meconstem Joannem Cantium Wołowski qua plenipotentem prolium Eliae Kapliński et Salomeae 1mo voto Kaplinska 2do Słakowa inita, quotam 1171 thal. 14 gr. 115,10 denar. pro re haeredum Adami Podoski ex Summis 1900 Aur. et 4000 Aur. pro re Hurtig tum Roesler et Hurtig super tractu bonorum Wróblowice ut dom. 81 pag. 421 n. 9 on. intabulatis, reservatam ut dom. 183 pag. 180 n. 63 on. acquietans ac in extabulationem hujus reservatae Summae 1171 thal. 14 gr. 115,10 denar. consentiens, a dicto Tribunali rathihabetur, relate ad mex fatam Summam iutabulet. - Petitae vero extabulationi ejusdem Summae 1171 thaler. 14 gr. et 11 5 10 denar. de bonis Wróblowice cum attinentiis Lipowice, Wacowice, Sniatynka, Staresiolo et Rakowiec denegatum est.

Cum autem hic Judicii domicilium praefatarum personarum ignotum indicatum ait, ideo Advocatus Dominus Komarnieki cum substitutione Domini Advocati Gnotičski corum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc

notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

(3489) Borladungs-Coikt. (2)
Mro. 138. Bon Seiten des Dominiums Hryniowco, Stanislawower Kreises, werden die unbefugt abwesenden und als rekrutirungsfluchtig
ausgewiesenen nachstehenden Individuen, als: Andrij Hrynkow aus Haus-Nro. 34 und Abraham
Arnold (v) Haus-Nro, 78 aufgefordert, sich binnen 6 Wochen vom Tage der Einschaltung des
Ediktes hierants zu melden, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens mit denselben nach
dem allerhochsten Auswanderungs-Patente vom
24. März 1832 wird verfahren werden.

Hrvniowce am 4ten Rovember 1842.

(3464)Edictum Mro. 29650. Caesareo-Regium in Regnis Galiclae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Martino Chrzenowski, ipsoque nefors praemortuo ejus haeredibus de nomine ignotis medio praesensis Edicti notum reddit: per D. Ignatium Vincentium Woyno contra supra citatos puncto decernendae extabulationia Summae 11000 flpol. Lib. Dom. 126. p. 248. n. 48. on. haerentis de bonis Pitrycze - sub praes. 10. Octobris 1842. ad Nrum. 29650. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam sorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polański cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 14. Februarii 1843. h. 10. m. praefixo hic regii Fori comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Mobilium.

Leopoli die 2. Novembris 1842.

(3472)Edictum. Mro. 30388. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Josepho Rogojski, et Salomeae de Jaworskie Barchanowska medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Ludovicae de Lisickie Tettmayer, centra eosdem, puncto extabulationis de bonis Niezdow officiosae intromissionis olim Elisabethae Mekarska susceptae, sub praes. 17. Octobris 1842. ad Nrum. 30388. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam pracfatorum Conventorum, corum periculo et impandio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitar, quocum juzta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam portractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie r. Fori Nobilium pro termino in diem 14. Februarii 1843. hora 10. m. ed contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi pat ono documenta et allegationes tredendum, aut sibi allum Advocatum in patronum eligendom e; Iudicio nomicandom, so ca legi conformiter fe cienda quee defensioni causae proficua esse videntur; ni mant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilie Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 31. Octobris 1862.

(3522) E d i c t u m. (1)
Nro. 31199. Per Caesareo-Regium Galiciae et
Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, DD.
Josepho et Augustino Swieżawskie medio praesentis Edicti notum rodditur: ad petitum Fisci
reg. nomine Summi Aerarii sub pr. 15. Octobris 1841. ad Nrum. 31248. exhibitum, medio
resolutionis hujatis ddto. 11. Decembris 1841.
ad Nrum. eundem attributionem et extraditionem quotae 8 fl. M. C. a Vincentio Siarczyński titulo vadii ad depositum comportatae, in
satisfactionem expensarum, occasione executionis tributi successorei post Theclam Apoloniam
Polańska liquiditarum, decretam esso.

Cum autem hic Judicii domicilium suprafatorum personarum ignotum, indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Dolański, illarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

istinoc nutitiam dat.

Ex Censilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

Edictum. (5498)Nro 31210. Caesareo-Regium in Regnis Geliciae et Ledomeriae Judicium provinciale Nobi-lium Leopulfons Dac Julianae Leszowska natae Wieraka, Mathiae, Elisabethi et Josephae Laszowskio medio praesentis Edicti notum reddit: per Dam. Antoninam Rabath proprio et tutoreo nomine minorennium Marice, Franciscae, Xaveriae, Antoninae, Leopeldi, Felicia et Francisci Kabath nomino nec non majorennium Josephum et Alexandrum Habath, Ludovicam de Rabath Bobowska atque Juliam de Rabath Motyczyńska contra supracitatos puncto extabulandae de bonis Humniska Summae 11291 flp. 21 gros. et 2/3 denariorum — ex actu divisoriali dito. 2. Junii 1792. Dom. 111. pag-274. n. 10. on, haerentis sub praes. 25. Octohris 1842. ad Nrum. 31210. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam ease. Ob company supracitatorum in loco ignoto indicatam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Menlies qua Curater Constitution, quocum juxta prasscriptam pro Calibia in Godico judiciario normana pertractendusa est. Przezont Edictum liaque admonat ad in termino pro die 20. Februarii 1843. h.10. m.

hic C. R. Fori comparendum et dautinato sibi patrone documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

(3506) Konfurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 12799. Bur Befehung der, beim Ropczycor Magistrate erledigten Uftuars. Stelle, mit dem
jabrlichen Gehalte von 100 fl. R. M. wird biemit der Konkurs bis Ende Dezember 1842 aus-

geschrieben.

Die Kompetenten baben, nebst ihrem Taufscheine, und den Zeugnißen über ihre bisherige Verwendung insbesondere auch die Nachweisung über die Kenntniß der lateinischen Sprache beizubringen, und ihre Gesuche, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, sonst aber unmittelbar bei diesem t. Kreisamte zu überreichen. Vom f. E. Kreisamte.

Tarnow am 10ten Movember 1842.

(3491) Vorladungs - Edift. (1)

Mro. 81. Don Seite des Dominiums Moszozany, Przemysler Kreises, werden nachstebende mislitarpflichtige und unbefugt abmesende Individuen, als:

Baus-Mre. 1. Hersch Spanner,

-- 40. Dańko Popik,

- 23. Paul Popik,

aus Moszczany:

Haus. Nro. 2. Franz Rowalski, hiemit aufgefordert, binnen zwey Monathen von dem Beitpunkte als das vorliegende Soikt in dem Beitungsblatte vorfommt, an gerechnet, in ihre Heimath zurückzukehren, und ihre unbefugte Ubmefenheit zu rechtfertigen, alt widrigenfalls gegen dieselben nach den bestehenden Rekrutirungs-Borsfchriften fürgegangen werden wurde.

Moszczany am 8. November 1842.

(3517) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Rro. 2125. Bur Befehung der hieramts in Erledigung gekommenen proviforischen Kanglisten-Stelle mit 130 ft. R. M. Befoldung wird der Konkurs bis 20ten Dezember t. J. ausgeschrieben.

Bittwirber laben ihre Gesuche falls sie in offentlichen Diensten steben, mittelst ihrer vorgesetten Beborde, die anderen aber unmittelbar bep
dem Rutper Stadtmagistrate einzureichen, und sich
über ihr Alter, zurückgelegten Studien, und sonstigen Eigenschaften, insbesondere aber über bie

Kenninis der lateinischen, deutschin und polnischen Sprache legal auszuweisen, und anzugeben, ob und in welchem Grade dieselben mit einem oder dem anderen ber hiesigen Magistrats-Beamten verwandt, oder verschwägert seven.

Huty am 7ten Movember 1812.

(3496) Edictum. (1)

Nro. 32425 et 32426. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD Francisco et Agneti Chroszczewskie conjugibus de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Joannem Christiani Grabieński contra ipsos puncto pro cessante declarandi juris conductitii sexenualis bonorum Trzciana, ejusque de bonis Trzciana cum attinentiis decernendae extabulationis, sub praes. 7. Novembris 1842 ad Nrum. 32425 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commoratione, ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Gnoisski qua Curater constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 8. Februarii 1848 hora 10, mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriac culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Novembris 1842.

(3497) Edictum. (1)

Nro. 30924. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Benedictae de Lempickie Rozwadowska, Catharinae de Lempickie Juszowska et Ludovicae Łempicka, illisve nefors demortuis, illacum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Hilarium Lempicki tum minorennem Julianum Krobicki in assistentia tntoris D. Victoris Krobicki contra supracitatos conventos, puncto extabulationis de bonis Luteza Summae 9600 fipol. c. s. c. dom. 68 pag. 127 n. 11 on. haerentis, cum executione dom. 68 pag. 128 n. 12 on. praenotata, tum extabulationis Summarum 6146 flp. 10 gr., 2000 flp., 1281 flp. 3 1 2 gr., 277 flp., 122 flp. 6 gr., 63 Ap., 480 flp. et 307 flp. 14 gr. dom. 68 pag. 190 n. 15 on. haerentium - sub praes. 22. Octobris 1842 Nro. 80924 huic Judicio li-

bellum exhibitum, Judiciique opem impleratam esse. — Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 13. Februarii 1843 hora 10. matutina hic Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proticua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Novembris 1842.

(1)(3504)Edictum. Nro. 81692. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Domino Adamo Com. Koziebrodzki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum judaci Fischel Weber de praes. 1. Augusti 1842 ad Nrm. 22864 exhibitum, medio resolutionis hujus Reg. Fori ddto. 9. Augusti 1842 ad eundem Nrum. edi ae, Tabulae Reg. dispositum esse, ut cessionem Giro ad calcem cambii ddto. 1. Aprilis 1842, petito de praes. 22. Junii 1842 Nro. 18624 sub A adjacentem inscribat, et in ejus fundamento giratariam Rachel Salpeter pro proprietaria Summae 1280 fl. M. C. in statu passivo sortium bonorum Chocimirz, Summarum 1500 Aur. et 1500 Aur. tum sortium honorum Nieżwiska, Harasimów, Woronów, Hawrylak et Bałacho rówka pro re Fischel Weber dom. 5293 pag. 352 n. 114 on. pracnotatae et quidem quoad bona Nieżwiska, Harasimów, Woronów, Hawrylak et Balachorówka cum clausula 1. 822 Cod. Civ. praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium Domini Adami Com. Roziebrodzki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Gnoiński cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc no-

titiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Kovembris 1842.

(3465) E d i c t u m. (1)
Nro. 301-7. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Rebilium Leopoliense D. Josepho Wyczolkowski

illove nefors demortuo ejus haeredibus de nomine ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Ililarium Lempicki et minorennem Julianum hrobicki in assistentia tutoris D. Victoris Krobicki contra supra citatos puncto extabulandae de bonis Luteza quotae 769 ftp. 2 gr. c. s. c. dom. 68 pag. 194 n. 17 on. haerentis, cum consecutiva positione utpote sequestratione pro satisfactione illius quotae decreta dom. 68 pag. 194 n. 18 on. praenotata, sub praes. 15. Octobris 1842 N. 30197 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam, corum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 21. Februarii 1845 hora 10. mat. hic Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopeli die 2. Novembris 1842.

Edictum. (1)Nro. 31691. Por Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Adamo Com. Roziebrodzki medio pracsentis Edicti notum redditur: ad petitum Josephi Reischer de praes. 15. Junii 1842 ad Nrm. 17865 exhibitum, medio resolutionis hujus Reg. Fori ddto. 12 Julii 1842 ad oundem Nrm. editae, Tabulae Reg. dispositum esse, ut cambium ddto. 14. Septembris 1841 per Adamum et Mathildim Com. Roziebrodikie in solidum acceptatum ut A tum giri desuper conspicuos ddto. 12. Januarii 1842 et ddto. 13. Januarii 1842 inrosset, atque in illius fundamento jus hypothecae Summas 2000 fl. M. C. in statu passivo a) Summarum 400 Aur. et 1000 Aur. dom. 101 pag. 259 n. 51 et 58 on. bonis Chocimirz inhacrentium, vt dom. 193 pag. 345 n. 101 on. Mathildia do Zagórskie Com. Koziebrodzka propriarum, b) Summae 1250 Aur. super bonis Chocimirz dom. 193 psg. 346 n. 102 on. pro re Mathildis Com. Moziebrodzka hypothecatao, c) Summerom 1800 fl., 1000 fl., 600 fl., 1925 fl., 609 Aur., 100 Aur. et 510 Aur. bonis Harasymow, Niezwiska, Wolonow, Hawrylak et Balahorowka, tum super bonis Chocimirz ut dom. 221 pag. 322, 323, 327, 330, 331 n. 43, 44, 45, 55, 63, 65, 67 on., tum dom. 193 pag. 342 n. 91 on. inhaerentium, pariter Mathildis de Zagorskie Com. Koziebrodzka propriarum, pro re ultimi giratarii Josephi Rei-

acher praenotet.

Cum autom hic Judicii domicilium D. Adami Com. Roziebrodzki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz, ipsius periculo et impendio pro Caratore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 1842.

(3514) Rundmadung. Dro. 20902|1842. Bom Magiftrate ber fon. h uptftadt Cemberg gerichtlicher Ubthe lung wird bekannt gemacht tag auf Unfuchen des 3fr eliten Chastie! Rufy wider Unton und Bengel Robmann, jur Befriedigung ber eringirien Gumme von 1500 fl. C. D. fam t birootigen, vom iten Upri! 1834 bis jum Bablungetage ju berechnenden Binfen, und den im Betrage von 13 fl. 20 fr. C. M. genebmigten Erefugionskoften in die eretut ve Gilbieth ng der den Schuldnern geborigen 210 Untheile der in Lemberg unter der Ronfe. Babl 431 und 432 214 lieg nden Realitat in zwei Sagfahrten, das ift ben no Dezember 1842 und ben 26. Janner 1843, allemabl um 4 Uhr Nach= mittage unter nachstehenden Bedingungen gewilliget worden ift.

1.) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich ermittelte Schabungswerth gerachter Untheile im Betrage von 3708 fl. 56 fr. C. M. angenommen, und diese Untheile werden in den erften zwei Tagfahrten nur um, ober über den Schapungswerth

veraubert merden.

2.) Jeder Kauflustige ist verbunden, 105100 bes Schätzungswerthes, das ist den Betrag von 371 fl. C. Mt. als Reugeld zu Handen der Lizztazionssommussion im Baaren zu erlegen, welches nach beendigter Lyita ion zurückgestellt, u. d. ledigend das des Meistbiethenden zurückgehalten werden wird.

3.) Wenn bie zu veräußer de Untheile der Realität N. 431 und 432 234 in den ersten zwei Tagfabrten um ober über den Schäungswerth nicht verkauft werden sollten, so werden solche im dritten und einigen Termine nach Vernehmung er Appoth-fargläubiger über leichtere Bedingungen, wozu die Tagsahrt auf den 27. Februar 1843, um 4 Uhr Nachmittage unter Strenge des Gesebes h. 148 und 433 der G. O. bestimmt wird, auch unter dem Schäungswerthe hintangegeben werden.

4) Der Meifibiethenbe ift verbunden, ben angebothenen Kaufschilling, worin das Reugeld eingerechnet wird, binnen 30 Tagen, von der Buftellung des über den Ligitogionsaft zu erlaffenden Befdeites gerechnet, and gerichtliche Depositen= amt zu erlegen, widrigens derfelbe des Reugelbes verlustig, und eine neue in einem einzigen Termis ne abzuhaltende Ligitagion auf feine Gefahr und Roften ausgeschrieben werben wird, wenn die im Raufschillinge begriffenen Sppothekarglauliger die Rabtung vor dem bedungenen Auffundigungstage nicht annehmen follten, in welchem galle es bem Raufer unter einer fonfligen neuen Reilbietbung obliegen wird, die im Raufichillinge begriffenen Forderungen nach Maggabe des angebothenen Rauffdillings ju übernetmen.

5.) Nachdem der Meistbiethende ben Kaufschildigern bas in der 4ten Bedingung enthaltene Uebereintommen gepflogen, und den Eizitazionsbedingunsgen Genüge geleistet haben wird, wird demselben das Eigenthumsdefret erstandener Untheile ausgefertigt, die auf benselben haftenden Lasten, mit Ausnahme der Grundlasten werden gelöscht, und auf den Kaufschilling übertragen, der Meistbiesthende wird aus dem Eigenthumsdefrete und der

erftundener Untheile intabulirt, und in physifchen Befug derfelben eingeführt werden.

Sfraeliten freigestellt, den Sabularauszug und ben Sfraeliten freigestellt, den Sabularauszug und den Schaftungsaft der ganzen Realität Mr. 432 und 432 234 in der gerichtlichen Regsfratur einzuseben und fich hinsichtlich fammtlicher öffentlicher Abgaben bei ben betreffenden Raffen die erforder-

obereigenthumlichen Bustimmung als Eigenthumer

lime Renntniß ju verschaffen.

7.) Von dieser Ligitazion werden alle Hopothekarglaubiger, deren Wohnungen bekannt sind, zu
eigenen Hauden dagegen diesenigen, die in der
Folge in die Gewähr geschrieben und denen der
Bescheid gegerwärtiger Lizitazion vor dem Lizitazionstermine, aus was immer für einem Grunde
nicht zugestellt werden sollte, en'lich die dem Bobnorte nach unbekonnen: Samuel Frenkel, Ebaum Bauer, Victoria Poletyko, Gittel Bercer
und Samuel Weinreb, und im Falle ihres Ublebenst ihre dem Nahmen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst des denselben in der Person des herrn Udvocaten Dr. Lustanowski mit Substitutung des herrn Udvocaten Dr. Rodafowski beigegebenen Vertreters verständiget.

Cemberg ben 14. Oftober 1842.

#### Obwieszczenie.

Nuo. 20002]1842. Magistrat król głównego miaste Lwowa niniojszém wiadomo szyni, że na żądanie zraelity (haskiel Nuky, naprzeciw Antoniego i Wacława Kohmanów, celem zaspoko-

jenia Sumy 1500 ZR. w M. K. razem z procentami od dnia 1. Kwietnia 1824 roku, až do dnia zaplacenia po 5j10 i liczyć nie majacemi i kosztami exekucyi w ilości 15 Ził. 20 kr. w M. Il. przyznanymi dwie dziesiate części realności we Lwowie pod N. 431 i 432 2j4 położonej dłużnikom należące, we dwóch terminach, to jest: dnia 20. Grudnia 1842 i 26. Stycznia 1843, zawsze o godzinie 4tej z południa w drodze exokucyi pod następującemi warunkami sprzedane zostana:

1. Ceny wywołania sądowy szacunek rzeczonych części realności w ilości 3708 ZR. 56 Kr. M. K. stanowić ma, jednak też same w pierwszych dwóch terminach jedynie za cenę szacunkową lub nad takową sprzedane będą.

2. Chęć kupienia mający jest obowiązanym 101100 ceny szaennkowéj w ilości 374 ZR. w M. K. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnéj w gotowiźnie złożyć, które po skończonéj licytacyj zwróconém, i jedynie wadyum najwiącéj o-

lisrujacego zatrzymanem zostanie.

3. Gdyby sprzedać się mające części reałności pod Nr. 431 i 422 2j4 w pierwszych dwóch terminach za cenę szacunkową lub nad takowe sprzedane być nie mogly, natenczas też same w jedaym tylko trzecim terminie, po oświadczenin wierzycieli hypotekowanych, wzlędem liejszych warunków oddaném, do czego się termin na dzień 27. Lutego 1843 o godzinie 4 z południa pod rygorem prawa 16. 148. 433 Kod. Sąd. wysnacza, także i pod ceną szacunkową sprzedadza się.

4. Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, ofiarowana cenę kupna, do któréj się wadinm zalicza w przeciągu 30 dui, od doręczenia rezolucyi aktu licytacyjnego liczyć się mających do depozytu aądowego złożyć, bo inaczéj wadium utraca, i nowa w jednym tylko terminie odprawić się mająca licytacyja na jego koszta i niebezpieczeństwo rozpisaną będzie, gdyby w cenie kupna zawierający się wierzyciele hypotokowani zapłatę przed duiem wypowiedzenia nie przyjęli w którym to razie knpiciel pod warunkiem nowej aprzedaży, pretensyje w cenie kupua umieścić się mogące, ilo taż cena wystarczy, na siebie przyjąć powinien.

5. Gdy najwięcej ofiarujący cenę kupna do depozytu sądowego złoży, albo się z wierzycielami na sposób w 4 punkcie wzmiankowanym ugodzi i warunkom licytacyi zadosyć uczyni, wtedy jennu dekret własności kupionych części realności wydanym, ciężary takowych wyjąwszy ciężarów gruntu, zmazane, i na cene kupna przeniesione, tenże z dekretu własności i zezwolenia właściciola gruntowego, jako kupionych części realności właściciel intabulowanym i w fizyczne posiadanie takowych wprowadzonym zostanie.

6. Wolno jest chęć kupienia majacym, do których Israelici należą do extraktu tabularnego, i aktu szacunkowego caléj realności pod Nr. 431 i 132 214 w aktach Registratury znajdujących się wglądnąć i względom wszelkich danin publicznych w kasach miejskich zasiagnąć wiadomość.

7. O niniojszej licytacyi wszysey wierzyciele hypotekowani z pobytu wiadomi do rak wlasnych, ci zaś, którzyby później intabulowani zostali, i którymby niuiejsza rezolucyja przed terminem licytacyi z jakiejbadź przyczyny doroczoną być nie mogla, nakoniec i wierzyciele z pobytu niewiadomi, jakoto: Samuel Frenkel, Chaim Bauer, Wiktoryja Poletyło, Gittel Zercer i Samuel Weinreb, a w przypadku ich śmierci, ich z nazwiska i pobytu niewiadomi spadkobiercy przez Kuratora w osobie P. Adwokata Tustanowskiego z substytucyją P. Adwokata Rodakowskiego uwiadamiają sie.

We Lwowie d. 14 Października 1842.

(3530) Edictum. (1)

Nro. 21849. Caes. Regium in Regnis Galiciae er Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Antoninae Holfeld, de domicilio iguotae medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D.D. Francisci et Elisabethis Conjugum Leszczyńskie contre eandem puncto extabulandae de honis Lobozew Summae 20000 flp. per Jacobum et Erasmum Fredro Adalberto Laskowski inscriptae, per hunc vero Alexandro Pilinski cessae, eum positionibus consecutivis et suboneratione, sub praes. 20. Julii 1842. ad Nrum. 21849. huio Judicio lihellum exhibitum, Judicijque opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejus ignotam indicatam ipsius periculo et impendio judicialia Advocatua Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est - Praesens Edietum itaque admonet ad in termino pro die 27. Februarii 1843. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendom et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpse imputandam orit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8, Novembris 1842.

<sup>(3528)</sup> Rundmachung. (1) Mro. 67780. Zur Befehung der bei dem Magistrate in Bochnia, Bochniaor Kreises, erledig-

ten Stelle eines Konzeptpraktikanten, womit ein Abjutum von 200 fl. K. M. verbunden ift, wird

hiemit der Konfurs ausgeschrieben

Bittwerber haben bis Ende Dezember 1842 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Bochuiaor Magistrate, und zwar wenn sie schon angestellt sind, mittelft ihrer vorgeseten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten steben, mittelft des Kreisamts, in bessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) User das Alter, Geburtsort, Stand und Re-

ligion.

b) über bie jurudgelegten juribifch politifchen Studien, wobep bemerkt wird, daß diejenigen, welche ichon eine Prufung fur die stadtische Bedienstungen gut bestanden haben, besonders werden beachtet werden.

c) Uber die Renntnig ber beutschen, lateinischen

und polnischen Sprache.

d) Uber das untadespafte moralische Betragen, die Fahigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung und zwar so, das darin keine Periode übersprungen wird.

o) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit ben übrigen Beamten bes Bochniaer Magiftrate verwandt ober verschwägert feven.

Vom f. f. galizischen Landesgubernium. Lemberg am Bien November 1842.

(3521) Ronfurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 67806. Bur Besehung der zu Tuchow Tarnower Kreises spstemisiten Stadtwundarztensselle mit der Bestallung von jahrlichen Einhundert Funfzig Gulden E. M. und einer Stadthebammenstelle mit der Bestallung von jahrlichen Kunfzia Gulden E. M. wird der Konkurs bis

15. Janner 1843 eröffnet.

Die Bewerber auf die erste, und Bewerberinnen um die lett gedachte Stelle haben ihre Gefuche unter legaler Nachweisung ihres Ulters, Geburtsortes und Religion, belegt mit dem Diplom, dann mit den Zeugnissen über ihre bisherige Verwendung, Dienstleistung, Moralität und sonstige Verdienstlichkeit, so wie über die Kenntniß der polnischen Sprache bei der Tuchower Stadtkammeren binnen der sestgesetzten Zeitfrist einzubringen. Lemberg am 4ten November 1842.

(3527) Obwieszczenie. (1)

Nro. 596. Przez Jurysdykcyja sąd. Państwa Hrabstwa Tarnow wiadomo się czyni, iż na prośbę staroz. Anschei Lichtblau dla zaspokojenia wygranej przez niego przeciw Motlowi Kopp kwoty 460 ZłR. M. K. z. c. p. i expensy exekuoyi w ilości 3 ZłR. 47 kr. M. H. pierwej, a teraz w ilości 24 ZłR. 55 kr. M. K. przysądzonej, publiczna sprzedaż połowy domu i placu w Grabówce pod Nrm. 111 położonego, po-

mienionego Motla Hopp własnego, w stopniu trzecim exekucyi dozwolona jest, i tym końcom trzy termina, to jest: na dzień 13. Grudnia 1842, 13. Stycznia 1843 i 14. Lutego 1845 zawsze o godzinie 10tej zrana wyznaczone zo-

stały pod następujacemi warunkami:

1) Za szacunek piérwszego wywołania stanowi się Summa z sądowego szacunku wyprowadzona 290 ZłR. 10 kr. M. K., poniżéj któréj w dwóch piérwszych terminach licytacyi poddana realność sprzedana nie będzie, w 3cim atoli terminie, gdyby nikt wyżéj licytować nie chciał, nawet poniżéj wartości z szacuuku wyprodzonej, sprzedana będzie.

2) Chęć kupienia mający obowiazani będą rękojmią w ilości 30 Złk. M. K. do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, chcąc do licytacyi być przypuszczonemi, która najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowana, a innym po ukończeniu licytacyi powrócona zo-

stanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie po odtrąceniu wadium resztę ofiarowanej Summy w 30 dniach, od dnia wręczenia rezolucyt na akt licytacyi wypadłej rachując, do depozytu sądowego złożyć, gdyż w przeciwnym razie na jego niebezpieczeństwo i koszta nowa licytacyja kupionej części realności w jednym terminie rozpisaną, i takowa za ofiarowaniom którejbądź Summy, poniżej przez niego ofiarowanej wartości, sprzedaną zostanie.

4) Jak tylko kupiciel warunkowi 3mu zadoayć uczyni, natenczas dekret dziedzictwa tejże
części realności onemu wydany, i realność część
kupiona jego kosztem tabularnie i fizycznie w
posiadanie mu oddana zostanie, długi zaś na
tejże realności ciążąco, z onej wyostabulowane
i na złożony szacunek przeniesione będą.

5) Realność ta z tem prawem, jakło poprzednikowi służyło i służyć mogło było, ryczałtem tak, jak w czasie oddania w posiadłość znajdować się będzie, sprzedaje się, przeto kupiciel pod żadnym pozorem mocen nie będzie

žadać jakowego wynagrodzenia.

O którejto rozpisanéj licytacyi wszyscy ci wierzyciele, którzyby po dniu 30. Września 1842 ze swemi prawami do Tabuli weszli, i którymby rezolucyja licytacyją te dozwalająca dla którychbadz nieprzewidzianych wypadków wcześnie doreczona być nie mogła, za tym dodatkiem uwiadamiają się, iż onym celem ich o rozpisanej licytacyi zawiadomienia, i tak w teraźniejszej jakoteż w nastepujących czynnościach sądowych zastąpienia, za obroścę Józef Setlak z przydaniem onemu za substytuta Walentego Łyczko, ze strony tutejszej Jurysdykcyi tłodanym jest, ich napominając, aby także ze swojej strony praw swoich przyzwoicie sami strze-

gil, inaczej z nadanym im obrońcą rały ten interes na ich koszt i niebezpieczeństwo podiug praw tutejszych prawomocnie przedsięwzięty i ukończony będzie. — Nakoniec wszycy tabularni wierzyciele uwiadamiają się, że na przypadek ten, gdzieby zwył wzmiankowana połowa realności w pierwszych dwóch terminach sprzedana nie była, do złożenia ich deklaracyi podług 148 i 162 Hod. Sąd. przeznaczony jest termin na dzień 9. Lutego 1843 godzinę 10ta zrana, w którymto terminie ciż tem pewniej w tutejszej Jurysdykcyi stanąć i swoje deklaracyje złożyć mają, inaczej nieprzytomni za do większości głosów przytomnych wierzycieli uważani beda.

Akt detaxacyi z opisaniem realności i extrakt tab. każden chęć kupienia mający w Registra-

tarze tutejszej przejrzeć może.

Z Jurysdykcyi sad. Państwa Hrabstwa Tarnow

dnia 30. Września 1842.

Powyższy Edykt odebrała Redakcyja dnia 20. Listopada 1842.

(3519)Edictum. Mro. 10744. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Nobilium Stanislaopoliense Dno. Adamo Comiti Koziebrodzki de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: D. Florianum Minasiewicz contra eundem Dnum. Adamum Com. Koziebrodzki puncto solutionis Summe 800 fl. C. M. huic Judicio libellum exhibitum, Judiclique opem imploratam esse. - Ob commoraticnem conventi ignotam, eidem ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz cum substitutione Domini Advocati Dwernicki qua Curator constituitur, cumquo juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in hujati C. R. Foro Nobilium die 25. Januarii 1843 ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Mobilium. Stanislaopoli die 31. Octobris 1842.

(3518) K d i c t u m. (4)
Nro. 10669. Caesareo-Regium in Rognis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stauislaopoliense Valentino Osławski de vita et domicilio ignoto aut ejus hacredibus de vita, nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Franciscum

et Victorem Dobruckie contra illum puncto judicandi jus ad quotam 38 Aur. cum usuris atque litis expensis in quota 14 fl. 28 xr. super pretio bonorum Isypowce sub pos. 12. loco VII. ad Nrm. 11378/1839 collocatam praescriptions extinctum esse, adeoque quotam 202 fl. 26 xr. M. C. resolute ad Nrm. 1703/1842 edito reservatam inferioribus cedere creditoribus — sub praes. 22. Octobris 1812 Nro. 10669 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero ejus imo vitam et successores ignotam, ipsi periculo et impendie judicialis Advocatus Dominus Zachariasiewicz cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ipsum aut ejus successores die 25. Januarii 1843 hora 9. matutina hie Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendura, aut sibi alium Advectum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum orit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 31. Octobris 1842.

(3525) E d i ft. (1)
Mr. 289. Won Seite der Kons. Obrigkeit Tymowa,
Bochniaser Kreises, wird der abwesende militärpsticheige Unterehan Andress Pyszawski alias Wisniowski sub Cons. Nro. 100 zur Rückehr in seine Beimath binnen sechs Wochen — hiemit vorgeladen —
weil widrigens nach fruchtlosem Berlauf dieser Frist
gegen ihn nach dem allerhöchsten UuswanderungsPatente vom Jahre 1832 das Umt gehandelt
würde.

Tymowa am 31ten Oftober 1842.

(3513) Edictum. (1)

Nro. 20902]1842. A Regiae Urbia Metropolitanae Leopoliensia Magiatratu preesenti Edicto Samueli Frenkel, Chaim Bauer, Victoriae Poletylo, Gittel Zercer et Samueli Weinreb hisque demortuis eorum hacredibus de nomine et domicilio ignotia qua creditoribus hypothecariis realitatis Nro. 431 et 482 2]4 sitae notum redditur, quod ad petitum Chaskiel Nuky, contra Antonium et Venceslaum Kohmann via executionis Summae 1500 flr. M. C. c. s. c. licitatio sortium realitatis sub N. 431 et 432 2]4 sitae, jurevictos concernentium, in diem 20. Decembris 1842 et 26. Januarii 1843 decreta extiterit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra C. R. provincias hacreditarias

versetur: visum est ad actum caeteraque connexa negotia curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum persculo et sumptu Advocatum Dominum Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Rodakowski. — Qua propter iidem praesenti Edicto admonentur, ut justo tempore ca e lego faciant, quae negotio aco proficua sibi esse videantur: secus damnum inde forte enstum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 14. Octobris 1842.

(3523) Edictum. (1)

Nro. 31045. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod Fiscus Reg. nomine Summi Aerarii medio libelli huic Judicio sub praes. 24. Octobris anni 1842 Nro. 31045 exhibiti, institerit pro amortisatione sequentium a Josepho Krach, enteacto officiali oeconomico in Lubaczow, qua servitii cautio depositarum obligationum, et quidem:

I. Obligationis publicae mutui bellici Galiciae orientalis (oftgalizi) de Rriegsvarlevens-Obligazion) ddto. 1. Maji 1802 ad Neum. 11 super Summa 240 st. 7 6j8 xr. cum usuris 3 1j2 per centum ad nomen Ignatii Krach, qua cautio servitii pro Josepho Krach, officiali oeconomico (Witth-

schaftsbereiter) exaratae -

II. Obligationis publicae mutui bellici Galiciae orientalis (ofigatizione stricgovarlehende Obligazion) ddto. 1. Maji 1807 Nro. 1862 super Summa 60 fl. 28 438 xr. cum usuris 5 per centum ad nomen Josephi Krach officialis oeconomici (Witthshaftsbereiter) qua cautio servitii; exseratae.

Quivis igitur, qui quaestionis documenta fors detinet, ad mentem §. 202 Cod. Judiciarii citatur, ut documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta haec antiquabuntur, et auctor ab omni obligatione in detentorea documentorum illorum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

(3493) Vorladin 19. (1)
M.286/1842. Nachdem laut Thatbefchreibung vom
22. September 1842 in dem hierortigen Einkehrz hause Nro. 425 3/4 mehrere in zwolf Kollien entz baltenen Schaafz und Baumwollwaaren, sammt einem beschlagenen Bauernwagen nebst zwei Pferz den und Geschier, unter ten Unzeigungen der schwez ren Gesälls-Uebertretung der Nichtausweisung des Bezuges, ktsprunges, oder der Verzellung angehalten worden sind, und der Eigenthümer dieser Gez genstände unbekannt ist, so wird Iedermann, der einen Unspruch auf diese Sachen gettend machen zu konnen glaubt, ausgesordert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Kundmachung ber gegenwärfigen Borladung an gerechnet, in der Amiskanzlei der f. k. Kameral-Bezirks-Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemaß verfahren werden wird.

Von der f. f. Kam. Bezirfe-Verwaltung.

Lemberg den 8. Movember 1842.

(3487) Licitations-Unfundigung. (2)
Mro. 16217. Um 6. Dezember 1842 um 10 Uhr Vormittags wird zur Verpachtung des Erzeugungsund Ausschaftsrechtes von Bier in der Stadt Nousandec, den dazu gehörigen Vorstädten und den
städtischen Dörfern Gotabkowice, Falkowa, Piat-

kowa, Paszyn und Zoloznikowa auf die Zeitperiode vom 1. Februar bis Ende Oftober 1848 die Versteigerung in der Nousandocor Magistratskanllen abaebalten werden.

Der Fiskalpreis berragt 3530 fl. 48 fr. C. M., es werden aber auch bei ber obigen Bersteigerung Unbothe unter diesem Ausrufspreise ange-

nommen werden.

Pachtlustige haben am obigen Tage um die befagte Stunde mit einem 101100 Badium verseben in der gedachten Magistratskanzlen zu erscheinen, wo denfelben die näheren Lizitationsbedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Sandec am Oten Movember 1842.

(3502) Edictum. (2)

Nro. 31053. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Dno. Adamo Comiti Roziebrodzki medio praeseutis Edicti notum redditur: ad petitum Chaskiel Alter de praes. 25. Junii 1842 Nro. 19021 exhibitum, Tabulae Reg. sub die 12. Julii 1842 ad Nrum. 19021 ordinatum haberi, ut cambia A et B inscribat, et in eorum fundamento jus hypothecae Summarum 1580 fl. et 670 fl. M. C. in statu passivo 2/3 partium bonorum Chocimirz et Sielee dom. 193 pag. 338 n. 6 haer. simpliciter, in statu vero passivo sortium bonorum Harasymow, Niezwiska, Woronow, Hawrylak et Balohorowka dom. 221 pag. 329 n. 59 on. Adatnum Com. Koziebrodski respicientes, cum clausula ( 822 Cod. civ. pro re judaci Chaskiel Alter praenotet, denegando petitae super fundis Zabokruki praenotationi.

Cum autem hie Judicii domicilium Dui. Adami Comitis Koziebrodzki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Gnoiński cum substitutione Domini Ad ocati Onyszkiewicz, absentis periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua se solutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Censilio C. R. Fori Nebilium. Leopoli die 3. Novembris 1842.

### Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 22go Listopada 1842.

(3507) Uwiadomienie. (2)

Nro. 1013. Wydział Stanów Królestw Galicyi i Lodomeryi oznajmia niniejszem, iż według Insynuatu C. K. Rzadów krajowych z dnia 28go Pazdziernika 1842 do L. 70049, w c. k. wojskowej akademii neustadzkiej, w której młodzież od lat 10 do 12 majaca umieszczenie znajduje, i na której zupełno w ciągu nauk tamże utrzymanie najwyższy Skarb łoży, jedno miejsce funduszowe galicyjskie, opróżnione zostało.

Życzący sobie przeto syna lub opiece swej poruczonego młodzieńca w rzeczonej Akademii umieścić, mają prośby o to do dnia 20. Grudnia 1842 do Wydziała Stanowego podać, do-

łaczając do takowych:

1.) Wywód szlachectwa galicyjskiego, lub otrzymanego Indygenatu. Związek z legitymowanym przodkiem okażą oryginalno metryki chratu przez właściwego Dziekana i C. R. Urząd Cyrkułowy potwierdzone.

2.) Metryko chrztu kandydata również w ory-

ginale i naležycie legalizowana.

3.) Zaświadczenie zdrowia przez wojskowego lekarza wydane.

(3529) Rontursausschreibung. (1) Dro. 16979 und 17143. Bep dem f. f. Cemberger Kriminalgerichte find zwey unentgelbliche Ukzesiisten. Stellen in Erledigung gekommen

Diejenigen, welche diese Stellen zu erhalten wunschen, werden angewiesen, ihre, mit authentrichen Beugnisen über die urud elegten Studien, die bisberige Dienstleistung, Aerwendung, Sprachkennt-niffe und Bermögenskand oder hinreichendes Einstommen und sittliches Wohlverhalten in einer unsunterbrochenen Reihefolge von ihren Studienjahren an, gehörig belegten Gesuche, und zwar die

4.) Kartke drukowana na dowód odbytéj natu-

ralnej lub szczepionej ospy.

6.) Świadectwo szkolne z ostatniego półrocza, jaku kandydat przynajmniej trzecia normalna klasse z dobrym pestępem ukończył, prócz tego, jeżeli nanki prywatnie odbywa, świadectwo obyczajów przez miejscowego Plebana wydane.

6.) Świadectwo miejscowego Plebana, przez c. k. Urząd Cyrkułowy potwierdzone, w którem ma być wyrazona ilość dzieci proszącego, i że dla dania tymze przyzwoitego wychowania

pomocy Rządowej potrzebuje.

Wreszcie czyni się wiadomo, stosownie do Dekretu Wysokiej Kancellaryi nadwornej z dnia 8. Września 1838 L. 22627, iż w zupełnym braku takich kandydatów stanu szlacheckiego, btórzyby przepisanym warunkom odpowiadali, moga także być proponowani nieszlacheccy synowie rodowitych Galicyjanów, którzy w wojsku, lub w jakim urzędzie cywilnym zasługi położyli.

Z Rady Wydziału Stanów Królestw Galicyi Lodomoryi.

We Lwowie dnia 7. Listopada 1842.

fcon im öffentlichen Dienfle Stehenden mittelst ihrer Borsteher, sammtliche andere aber unmittelbar an das gedachte t. f. Kriminalgericht innerhalb vier Wochen vom Tage der durch die Zeitung geschehenen dritten Kundmachung mit der Bemerkung, ob und in welchem Grade sie mit dem einen oder dem andern der bep diesem Gerichte bereits angestellten Beamten verwandt oder verschwägert seven, um so gewißer zu überreichen, als auf die spater einlangenden Gesuche kein Bedacht genommen werden wurde.

Lemberg den 17ten Movember 1812.

Rreisschreiben des t. f. galigischen Landesguberniums:

Heber die neuen Boll- und Drepfigst-Bestimmungen fur mehrere Urtitel der Gifenerzeugung im inlandischen Berkebre.

In Folge Verordnung der k. k. allgemeinen Hoftammer rom 19. Oktober 1842 3. 41602 2453 werden nachstebende .f neue Boll- und Dreißigst- Bestimmungen, welche auf den Verkehr über die innere oder Zwischen-Zoll- und Dreißigstlinie zwischen Ungara und Siebenburgen und den übrigen im gemeinschaftlichen Bollverbande besindlichen Ländern, binschlich der unter den Vosten 90, 91, 93, 96 des allgemeinen Ein- und Aus-

O nowych przepisach cła i 80stowego dla niektórych wyrobów żelaznych w wownętrz-

nym obiegu handlowym.

W skutek rozporządzenia c. k. powszechnej Ramery nadwornej z dnia 19. Października 1842 zał. 41602, ogłasza się następujące przepisy. f. cła i 80stowego do obiegu przez liniję cłową i 80stową wewnętrzną, czyki międzykrajową, między Węgrami a Siedmiogrodem i innemi spółnym związkiem cłowym objętomi krajami, co dotowarów żelaznych pod pozycyjami 90, 91, 93. 96 powszechnej Taryfy cła wchodowego i wy-

fuhr-Boll-Tarifes vom Jahre 1888 und unter ben Poften 66, 67, 69, 71 des Ginfuhr - Dreifigfte Agrifes vom Sabre 1840 genannten Gifen-Artifel 1840 mymionionyoli, dla powszechnej wiadomo-Bezug nehmen, jur allgemeinen Wiffenfcaft und sci i achowania. Darnachachtung befannt gemacht.

Diefe nur fur den bezeichneten inlandifchen Berkehr über die innere ober Bwifchen-Boll-Linie erlaffenen Boll- und Dreißigft. Bestimmungen, baben mit bem 1tem Dejember 1842 in Wirffam-

Beit ju tretten.

Lemberg am 5ten November 1842.

chodowego z roku 1838, i pozycyjami 66, 67, 69 i 71 Taryfy wchodowego 30stowego z roku

To jedynie dla oznaczonego handlu krajowego przez liniję cłową wewnętrzną, czyli międzykrajowa, wydane przepisy cła i opłaty 80stowej, maja z dniem 1. Grudnia 1842 prawomocnie obowiązywać.

We Lwowie dnia 6. Listopada 1842.

Rerdinand Ergbergog von Defterreich - Efte, Civil- und Militar - General - Gouverneur.

> Frang Frepherr Rrieg von Sochfeiden, Gubernial-Prafident. Alois Ritter von Stutterbeim, Bofratb. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Ad Nrum, 71947.

| The state of the s | Maftab<br>der<br>Berzollung          | Dießseitige<br>Eingangs-<br>Gegühr<br>bei der Ein-<br>fuhr aus<br>Ungarn oder<br>Siebenbur-<br>gen |                           | Jenseitige<br>Einganges<br>Dreißigst-<br>Gebühr bei<br>der Einfuhr<br>nach Ungarn<br>oder Steben-<br>burgen |      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| Arrest about 1 of along all and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | ft.                                                                                                | fr.                       | ft.                                                                                                         | fr.  | fl. | fr.  |
| 1. Gisenstein, eigentlich Eisenerz 2. Eisen robes in Gansen, Mulden, Klössen und Blatteln, Klaub- und Wasch- eisen, überhaupt alles Eisen, welches von den Schmelzwerken ohne eine Zer- rennung oder Verfrischung erzeugt wird 3. Hammerschlag, Schmiedezunder oder Sinter, Eisenseilspäne und dergleichen Ubsälle 4. Eisen, altes und Brucheisen ohne Un- terschied 5. Krischeisen, hatb und vollsommenes d. i. alles Roheisen, welches der Zerren- nung oder Verfrischung bereits unter- zogen worden, aber doch nicht zur Een- tnerwaare verseinertist, undsworunter auch das Roheisen (oder richtiger Grobeisen) in Masseln, welches bereits das Pro- dukt des Frischprocesses oder der Schmied- eisen. Bereitung ist, gehört. 6. Grob- und Streckeisen in Stangen und Buschen aller Art oder sogenanntes Eent- nergut, als: Wagenschienen, Nagel- zohneisen, Unkereisen u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) 1 Ctr. ) Sporco ) ) 1 Ctr. ) Netto |                                                                                                    | gebüh<br>gebüh<br>6 1 j 4 |                                                                                                             | 61]4 |     | 21)2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wymiar<br>oclenia                                                    | wch<br>30st<br>na wc<br>z W<br>do Si | zytość<br>odowa<br>owogo<br>chodzie<br>/egier<br>edmio-<br>oda | Należytość wchodowa 30atowego po tamtej stronie na wchodzie do Węgier lub Siedmiogrodu złr. kr. |                | Wychodo- we krajów obustron- nych od cetnera sporco |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1. Ruda želazna 2. Želazo surowe w brylach trojgrania- stych, w niecółkach, płytach i listkach, żelazo brukowano i płókane, topione, w ogólności wszystko żelazo wyrabia- ne w topialniach bez roztopienia lub przefryszowania 3. Zużel, zedra czyli łuski, opiłki i t. p. odpadki 4. Želaziwo stare i okruchy bez ró- żnicy 6. Želazo fryszowane przez pół i cał- kiom, to jest wszelkie żolazo suro- we, które rozpuszczeniu i fryszowa- niu poddanne, ale jednak na towar cetnarowy urzadzone nie było; do czego należy także żelazo surowe w bryłkach (czyli właściwiej żelezo gru- be), które jest już produktem fry- szowania lub urządzenia na żelazo kute 6. Żelazo grube i ciagnione w sztabach i pekach wszelkiego rodzaju, czyli tak zwany towar cetnarowy, jako to: szyny wozowe, żelazo rozszrotowane na gożdzie, żelazo kotwiczne i t. p. | 1 coinar<br>) sporco<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>cetner<br>neno |                                      | 6 1 4                                                          |                                                                                                 | 6 1 <b>]</b> 4 |                                                     | 2 1 1 2 |

## (8510) Ligitazions Unkundigung (1) ber k. k. galiz. Kam. Gefällen-Verwaltung

Mro. 32564. Zur Verpachtung der im Wadowicer Kreise liegenden Religionsfondsguter Azozow, Kopanka, und eines Gutsantheises von Samborok, auf sechs nach einander folgende Jahre, nemlich vom 1. Upril 1843 bis dahin 1849, serner des besonderen zweiten Gutsantheises von Samborok auf 4 314 Jahre das ist vom 24. Juni 1844 bis letten März 1849, und zwar zuerst der Guter Rzozow und Ropanka nehst dam mit diesen Gutern vereintverpachteten Gutsantheils Samborok für sich allein, dann aber denselben zugleich mit dem bisher abgesondert verpachteten zweiten Gutsantheile Samborok in Concreto wird bei der k. k. Caal. Bezirks Derwaltung in Wadowico die Lizis

tazion am 20. Dezember 1842 um die 9te Wormittageftunde abgehalten werden.

Die Ertragsrubriken diefer Buter find:

a) bei Rzozow, Kopanka und dazu geborigen Untheile von Samborek.

Un Adergrunden 130 Joch 1136 Oubr. Klafter. 39 813 316 9

» Garten 4 » 428 » » Hutweiden 45 » 132 »

wovon jedoch die wit Waibenstrauch bewachsenen Wiefengrunde von der Benügung des Pachters ausgeschlossen bleiben.

2m Teichen : Joch 703 Quabr. Klafter.

" Ruftikal-Grundzinsen 3 fl. 36 2]4 fr. 23. 28.

so Stud Rapauner. 5 . Huhner. 100 . Ever.

so: Ellen Befpunft vom berrichaftlichen Material.

Der Naturalzehend von den Gemeinden Rzozow und Samborek, von liopanka aber die Reluizion von 25 fl. 8 618 fr. B. B. Das Propinazionsrecht, die Bohn- und Birthschaftsgebaude, und an Inventarial-Aussaat:

13 Rores 16 Barnes Wintermaigen.

87 Winterforn. 16 29 16 8 Berfte. 95 16 9 Haber. Erbfen. 2 3 4 Saiden. 9

- » 18 » Rübsaamen.

4 » 16 » Sanfsaamen; und 49 » — » Erdapfel.

b) bei bem zweiten Gutsantheile von Samborek.

51 Joch 1118 Daudr. Klafter Ueder.
69 \* 298 \* Wiefen.
8 \* 132 \* \* Autweiden.
Rustikalgrundzins i fl. 15 fr. B. B.
Dominikal \* 34 \* 15 \*
10 Huhner, 36 Ellen Gespunft, 36 Stud Epern.
Der Zebend
728 zweispännige Zug= und

1240 Handtage. Das Propinazionsrecht, die Bobn- und Birthschaftsgebaude, und an Inventarialaussaat:

13 Kores 21 Garnes Winter- und Sommerwaißen.

Der Ausrufspreis bes jahrlichen Pachtschillings tragt nach ber Gingangs ermahnten Guter und

Merioveneintheilung:

#### A. Fur die fonfretale Berpachtung.

1. Bis jum 23. Juni 1844, alfo für die erfte Dachtperiode 2000 ft. 45 fr. C. M.

24 gur die übrige Beit bis letten Mary 1849,

(3524) Ronfurs (1) ber f. f. galig. Rammeral-Gefallen-Berwaltung.

Nro. 32,351. Bei der f. f. galizischen Kammeral-Gefällen-Verwaltung ift eine Kanzlistenstelle mit dem Gehalte jährlicher bur fl. in Erledigung

gefommen.

Diejenigen, welche sich um diese oder im Kalle der graduellen Borruckung um eine Kanzlistenstelle mit dem Gehalte von 500 fl. oder 400 fl. oder eine Ukzessistenstelle mit dem Gehalte von 300 fl. oder 250 fl. E. M. bewerben wollen, haben ihre mit de achweisungen über die zuruckzelegten Studien, bisher geleisteten Dienste, erworbenen Ge-

nemlich fur die zweite Pachtperiote 2809 fl. 38 214 fr. C. M.

B. Fur die abgesonderte Verpachtung.

1. Für tie Guter Rzozow, Ropanka und bem bazu gehörigen Gutsantheile Samborek für die Beit vom 1. April 1843 bis dabin 1849 2000 fl. 45 fr. C. M.

2. Fur ben zweiten Gutsantheil Samborok für bie Beit vom 24. Junt 1844 bis letten Darg 1849

808 fl. 53 214 fr. C. M.

Das Badium beträgt Behn per Zent von dem Fiskalpreise. Die naheren Bedingnisse können bei dem f. k. Kaal. Wirthschaftsamte in Tyniec und am Lizitazionstage bei der k. k Caal Bezirks- Berxaltung in Wadowico eingesehen werden. Zur Erleichterung werden auch schriftliche Pachtantrage (Offerten) angenommen werden, dieselben mussen aber:

a) Von den Offerenten eigenhandig geschrieben, und nebst Ungabe des Standes und Wohnortes unterfertiget, oder nebst der vorgeschriebenen Namensunter eitigung, auch mit der Unterschrift

zweier Beugen verfeben fenn.

b) Den einzigen unbedingten Unbothbetrag bestimmt in C. M., und zwar nicht blos mit Bif-

fern sondern auch in Buchstaben enthalten.

c) Darf barin teine Klaufel vortommen, die mit cen Lizitazionebedingniffen nicht im Cinklange ware, vielmehr muß darin die ausbrudliche Erklatung entbalten febn, das fich ber Offerent allen Lizitazionebedingniffen unbedingt unterziehe. End-

lich muffen

d) biefe Offerten mit Wabien belegt fenn, und konnen entweder vor der Ligitazion bei der k. k. Caal. Bezirke-Verwaltung in Wadowice, oder am Ligitazionstage bis zum Abschluße der mundlichen Versteigerung zu Handen der Lizitazions - Commission überreicht werden. Wer für einen anderen lizit ren will, hat sich mit einer auf dieses Beschäft lautenden gehörig ausgestellten und gerichtlich legalistrten Wollmacht, auszuweisen.

Verarial-Souldner, Minderjahrige, Ruranden, Prozepfuchtige, Zahlungsunfahige, Grenznachbaren,

bleiben von der Pachtung ausgeschlossen.

Lemberg den oten Mooember 1842.

fälls- und Manipulazions = Kenntniße, dann über die tadellose Moralität versehenen Gesuche, im vorgeschriebenen Dienstwege bis inklusive 16ten Dezember 1842 bei der k. k. Kammeral = Gefällen Berwaltung in Lemberg einzubringen, und darin zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem Beamten der Kammeral Sefällen Berwaltung verwandt oder verschwägert seien.

Auf Gesuche, welche mit den, die obigen Erfordernisse nachweisenden Dokumenten in Urschrift
oder beglaubigten Ubschrift nicht verseben find,

wird keine Rudficht genommen werden. Lemberg am 2. November 1842.

(3488) Ediktal-Vorladung. (1)

Mro. 15614. Nachdem die militarpslichtigen Danko Stasiuk, Stefan Losków, Hrynko Zwarycz, Potor Strusiowicz und Elias Ihronfold aus der Herrschaft Laszki zawiązano, ungeachtet der von ihrer Conscriptions Dbrigkeit erfolgten Ediktal Borladung nicht nach Hause rückgefehrt sind, und auch nicht ihre unbesugte Entsernung gerechtfertiget haben, so werden sie von Seite des Rreibamts ausgefordert, um so gewisser binnen sechs Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Beitung in ihre Conscriptionsorte zurückzukehren und sich über ihre unbesugte Ubwesenheit zu verantworten, als widrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24ten Marz 1832 fürgegangen werden wird.

Dom f. f. Kreisamte. Sambor am 5ten November 1842.

(3488) Ediktal-Vorladung. (1)

Mro. 15614. Nachdem die militarpflichtigen Iwan Krawioc &N. 13 und Bartek Szarawaga &N. 8 aus Wankowice gebürtig, ungeachtet der bei ihrer Conscriptions-Obrigfeit erfotzten Ediftal-Vorladung nicht nach Sause rudgefehrt sind, und auch nicht ihre unbefugte Entfernung gerechtertiget haben, so werden sie von Seiten dieses Kreisamts aufgefordert, um so gewisser binnen secht Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edifts in der Lemberger polnischen Zeitung in ihre Conscriptionsorte zurückzutehren, und sich über ihre unbefugte Ubwesenheit zu verantworten, als widrigens gezen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 fürgegangen werden wird.

Dom f. f. Kreisamte. Sambor am 8ten Mooember 1842.

### (3533) Lizitazions-Antundigung. (1)

Mro. 14132. Um 29ten November 1842 und in den nächstolgengen Tagen wird im Kommisssions-Zimmer des lemberger k. k. Kreisamts waberend den gewöhnlichen Umtsstunden die öffentliche Versteigerung der bei den hiesigen Verarials und Fonds Gebäuden während der Zeitperiode vom 1ten Janner 1843 bis dabin 1844 vorkommenden, den Betrag von 100 fl. K. M. nicht übersteigenden Handwerksarbeiten und sonstigen Bevschaffungen abgehalten werden.

Das vor der Versteigerung ju erlegende baare

Wadium betragt :

(3511) Lizitazions-Unkunbigung. (1) Mro. 13047. Bon der Brodyor f. f. Kamm. Bezirks-Verwaltung wird zur allgemeinen Kenntniß Pozew edyktalny.

Nro. 15614. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej Danko Stasiuk, Stefan Lesków, Hrynko Zwarycz, Piotr Strusiewicz i Elias Ehrenfeld z Państwa Laszek zawiązanych rodem, na wezwanie swojej Zwierzchności ani do domu nie wrócili, ani też z dotychczasowej nieobecności nie usprawiedliwili się, więc c k. Urząd cyrkularny ich wzywa niniejszem, ażeby w cjągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do miejsca konskrypcyjnego powrócili, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi poding Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Z c. k. Urzędu cyrkułowego. W Samborze dnia 5. Listopada 1842.

Pozew edyktalny.

Nro. 15611. Ponieważ obowiazani do służby wojskowej Iwan Krawiec z pod Nru. domu 13 i Bartosz Szarawaga z pod Nru. domu 8 z Wankowiec rodem, na wezwanie swojej Zwierzchności ani do domu nie wrócili, zaś też z dotychczasowej nieobecności nie usprawiedliwili się, więc c. k. Urząd cyrkularny wzywa ich niniejszym, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do miejsca konskrypcyjnego powrócili, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu Cyrkułowego.

W Samborze dnia 8. Listopada 1842.

| 1.)  | fur die | Maurerarbeit | 80 | fl. |
|------|---------|--------------|----|-----|
| 2.)  | -       | Bimmermanns  | 80 | ft. |
| 3.)  | -       | Sischler     | 80 | ft. |
| 4.)  | -       | Schloffer -  | 80 | ft. |
| 5.)  | -       | Glaser       | 60 | ft. |
| 6.)  | -       | Unftreicher  | 50 | ft. |
| 7.)  |         | Rlampfner    | 40 | fl. |
| 8.)  | -       | Zöpfer       | 40 | ft. |
| 9.)  | -       | Sapezier     | 80 | ft. |
| 10.) | -       | Minder       | 20 | ff. |

Die Bedingnife ber Versteigerung werden vor bem Beginne ber bieffalligen Verhandlung bestannt gemacht werden.

Lemberg am 11ten November 1842.

gebracht, daß am 19ten Dezember 1842 und den darauf folgenden Tagen Bor- und Nachmittags in dem Hause der Marianna Grzybowska sub Nro. Cons 717]544 ju Brody verschiedene wegen Befallsübertretung angehaltene Schnitt-, Spezereis und Rurnverger-Baaren mittelft Effentlicher Ver-

(3469) Konkurs - Uusschreibung. (3) Mro. 4751. Bei der k. k. obderennsischen Landesbaudirection ist eine Wegmeisterskielle mit dem Gehalte von 300 fl. und dem Vorrüdungsrechte in die höhere Gehaltsstufe von 350 fl. in Erledigung gekommen, womit ferner der Bezug eines jährlichen Reisepauschals von 30 fl. und eines Schreipauschales von 6 fl. verbunden ist.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre Be- suche, belegt mit den Nachweijungen über die vol-

(3468) Kundmachung. (2)
Nr. 7529. Seine k. k. Majestät haben mittelst Muerhöchter Entschließung vom 17ten September d. J. zu genehmigen geruht, daß bei dem galizisschen Landes. Gubernium ein Translator für die sowohl bei dem Landes Subernium als bei dem Landes. Präsidium vorkommenden Uebersehungen aus der russischen Sprache mit einem Gehalte von jährlichen Sechshundert Gulden Konv. Münze ansgestellt werde.

Bur Befegung biefer neukreirten' Stelle wird Biemit ber Konkurs bis Ende Dezember 1842

ausgeschrieben.

(3475) Einberufungs - Edikt. (2) . Nro. 11658. Nachdem die in Balbyutses konfkribirten Juden

Chaskel Rumlauf 448 Saus Mro. 66,
Jacob Laufer — 12,
Berl Bergwerk — 20,
Moses Schank — 85,

auf die von ihrer Konskripzions-Obrigkeit erlassene Ediktal - Vorladung, bis jest weder zuruckgekehrt sind, noch sich über ihre unbefugte Ubwesenheit gerechtsertigt haben; so werden dieselben aufgefordert, um so gewisser binnen drep Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemkerger polnischen Zeitung nach Hause zurüczukehren, und sich über ihre bisherige unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungs - Patente vom 24ton März 1832 verfahren werden wird. Vom k. k. Kreisamte.

Brzegan den 20. Oftober 1842.

(3430) An fun digung. (3)
Mro. 1305414974. Bei den neu errichteten f. Kammeral-Bezirks-Berwaltung in Kolomoa ift bie Stelle eines Umtedieners mit dem Gebalte

jabrlimer 50 fl. ju befegen.

Die Bewerber um diesen Posten baben ibre bießfälligen Besuche, in weichen sie fich über ihre Moralität, Sisperigen Dienfte und allenfälligen

jahrliger 200 fl. - und bem Strufden-Paufchale

steigerung on ben Meiftbiethenben werben veraußert werben.

Brody am 12. Movember 1842.

lendeten technischen Studien, ihre bisherige Dienstelistung und besonders ihre bei dieset, oder einer anderen Baudirektion, durch die abgelegte Prüssung erworbene Befähigung im Straffenbaufache, bis 25. November d. J. bei dieser Baudirektion einzureichen, und sich über die Jähigkeit! zur unsverzüglichen Leistung der vorgeschriebenen Caution pr. 300 fl. EM. auszuweisen.

Von der f. f. Landesbaudirektion. Ling am 25.

Oftobor 1842.

Jene, welche tiese Stelle zu erholten munichen' haben ihre vollständig instruirten Gesuche mit den Beweisen über die vollkommene Kenntnis der russischen und deutschen Sprache, ihre Studien, Moralität und bisherige Verwendung, mitteist ihrer vorgesetzen Behörden, wen sie in öffentlichen oder städtischen Diensten siehen, sonst unmittelbar dem k. k. Landesgubernium in dem obigen Termisne zu überreichen, und sich zu der mit ihnen vorzunehmenden Prüfung am 9. Jänner 1843 um 10 Uhr Vormittaas in dem Gubernfal's Kommissionszimmer einzusinden.

Lemberg ben 9ten November 1842.

Pozew edyktalny

Nro. 11658. Ponieważ konskrybowani w Knihyniczach Żydzi, mianowicie:

Chaskiel Rumlauf z pod Nru domu 66, Jakob Laufer – 12,

Berl Bergwerk — — 20, Mojžesz Schank — — 25,

Przez C. H Urząd cyrkularny. W Brzeżanach dnia 20go Października 1943.

Renntnise legal auszuweisen haben, längstens bis Ende Dezember 1842 entweder unmittelbar bei der f. f. Kammeral-Bezirks = Verwaltung in Bolomon, oder wenn felbe bereits in Staatsdiensten stehen, durch ihre vorgesetten Behörden einzubringen.

Von der f. f. Kam. Bez. Ocrwaltung. Rolomon am 4ten November 1842.

### (3531) Antinbigung. (1)

Nro. 13568. Bon Seite des Samborer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Strassenfonstrukzion über den Schonk'schen Grund zu Drohobycz eine Lizitazion am 15ten Dezvember 1842 in der Drohobyczer

(3534) Edictum. (1)

Mro. 28688. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, haeredibus olim Josephi et Adalberti Rogawskie, — de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti netum redditur: Resolutione dtto. 16. Martii 1842. Nr. 2139. Tabulae

reg. ordinatum esse, ut

1.) medietatem portionis Summae 87282 flp. Mon. arg. super jure haereditario originarie Felicis Rogawski, ex post vero jure cesso in Adamum Rogawski devoluto, ad haereditatem post olim Theresiam Rudnicka ei serviente, super bonis Olpiny et aliis entibus tabul. lib. Dom. 201. pag. 282. n. 8. et 9. haer. praenotato, lib. Dom. 26. pag. 265. n. 26. on. inhaerente Carolinam de Rogawskie Kamocka respicientem, et ex altera medietate ejuadem portionis, quotam, quae Summam 7273 flp. 15 gr. excederet, atque portionem ejusdem Snmmae 87282 flp. Josephum Rogawski respicientem, — porto

(3526) E d i c t u m. (1)
Nro. 3117. Per Magistratum circularis Civitatis Tarnopol hisce publicae notum redditur ad
petitum successorum Stephani Ruczerski Realitatem sub Nr. 243 stam ad dictos successores
pertinentem tribus in terminis, ut pote: 12ma Do-

(3471) Rundmachung. (3)

Mro. 19888. Bei dem f. f. galizischen Strafgerichte in Wischnit ist eine Auskultantenstelle mit dem Adjutum von 200 fl. R. Ml., und für Bewerber aus einer andern Provinz mit der Zulage von 100 fl. R. M. jabrlich in Erledigung gestommen.

Bewerber um diese Stelle haben sich über die zurachgelegten Rechts-Studien, über die für das Civilund Kriminal - Richteramt, oder doch für einen Muskultanten abgelegte Uppellazions - Prüfung, dann über die Kenninis der lateinischen, deutschen, polnischen oder einer slavischen Sprache, Magistrats-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abges balten werden wird.

Der Fiskalpreis beträgt 644 fl. 30 1]4 fr. CM., wovon das 10percentige vor der Lizitazion als Wasdium erlegt werden muß.

Die naberen Bedingnisse werden bei ber Ligitazion eröffnet. — Sambor am 10. November 1842.

quotam, quae portionem illius Summae Joannem Nepomucenum Rogawski filium Michaelis Rogawski, fratris olim Theresiae Rudnicka respicientem, — ultra Summam 14,547 flpol. excederet, — porro

2.) portionem ejusdem Snmmae 87282 fipol. Adalbertum Rogawski concernentem, — taudem

3.) legatum Summae 5000 fipol, Mon. arg. per Felicem Rogawski Adalberto Rogawski inscriptum, — ex illo jure hacreditario primitive Felicis Rogawski nunc vero Cessionarii ejus Adami Rogawski, — extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium supra nominatorum haeredum ignoretur, — ideo Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz, eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, (eidomque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata, Edictum isthoc notitiam dat

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 1842.

cembris 1842, 9. Januarii et 13. Februarii 1843. h. 3. postmeridiana medio hastae publice disvenditam iri — ad quam licitationem licitandi cupidi cum ee invitantur, quod conditiones licitationis in gremiali Registratura inspicere, aut copiatim possint levare. Tarnopoli 2da Nov. 1842.

ihre Moralität und bisherige Verwendung, ferner über das Bedürfniß eines Adjutums auszuweisen, und ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Wisznitzor k. k. Strafgerichte, wenn sie aber bereits in öffentlichen Diensten ftänden, mittelst ihrer Vorstände binnen vier Wochen, vom Tage der Einschaltung dieser Kundmachung in die Wiener Beitungsblätter gerechnet zu überreichen, und überdieß anzugeben, ob sie mit Beamten des obgedachten Kriminalgerichtes in Verwandschafts- oder Verschägerungsverhältnißen, in welchem Gradesteben.

Lemberg am 2ten Movember 1842.

# Doniesienia prywalne.

Dla właścicieli dóbr ziemskich.

(2)

Wioska w wart ści 30,000 ZR. mon. kon. położona nie w górach, ale w ctwartem ; przystępném miejscu, mająca własną Jurysdykcyje przy gruncie, poszukiwana jest do kupienia. Właściciel podobnéj realności raczy w tym względzie udzielić bliższą wiadomość franco pod adresą F. G. w Mościskach.

Poszukuje się dzierzawy.

Powny dzierzawca poszukuje wcześnie znacznej dzierzawy na jednoroczny czynsz od 3 do 5000 ZR. mon. kon. Dzierzawca tenże jest gotów, pod pownemi bardzo umiarkowanemi warunkami, zaliczyć zaraz z góry dwóch lub trzechletni czynsz — dla uzyskania bliższej wiadomości, uprasza W. W. Jurisdatorów o szanowne wezwanie pod adresą H. B. w handlu Pana E. Haasa w Mościskach.

(3246) Sandlungs-Anzeige. (5) In der Spezerei-, Material-, Papier-, Farbwaaren-, Wein- und Dolicatosson-Handlung des

### Joseph Reiss,

in Lemberg, in der Rrakauer - Baffe, im eigenen Saufe sub Nro. 115, befindet fich die

### Hauptniederlage

extra feinen Weidlinger und extra feinen

# Champagner,

welcher ohne Vorurtheil bie Qualitat des frangofifchen Champagners übertrifft. - Er wird icon feit einer Reibe von vielen Jahren, nur aus bem feinsten, alten, und abgelegenen Beine fabrigirt, welcher dann in Bouteillen noch 12 bis 16 Monate reifet, um Lieblichkeit, feines Bouquet und Aroma ju erhalten, und wird nicht fo wie es baufig der Billigfeit wegen geschiebt, fcon in drei Monaten, folglich noch ganz unreif, zum Berfaufe gebracht. - Es ift ju febr bekannt, ban jeder Wein, vorzuglich in ben Bouteillen burch langeres Lagern , ben bochften Grad feiner Bute erhalt : um fo mehr muß ber Champagner, melder erft in den Boutoillon reifet, menigstens 12 bis 18 Mtonate ruben, um wirklicher Champagner ju werben , feinen Werth ju erhalten und ber Befundbeit, und dem Gaumen jutraglich ju fenn.

> J. B. v. Stallenberg, Champagner-Fabritant und Fabriteinhaber in Wien.

Doniesienie kupieckie.

W handlu korzennym, materyjałów, papiéru, farb, wina i przysmaków

### Józefa Reissa,

we Lwowie, przy ulicy Krakowskiej w własnym domu pod numerem 115 znajduje się

główny skład

powazechnie ulubionego i ałynnego najprzadniejszego wina Weidlingera i najprzedniejszego wezierskiego

### Szampana,

który bez aprzedzenia przewyższa jakość francuzkiego Szampana. Tenže wegierski Szampan robi się już od wielu lat tylko z najlepszego, starego i wystałego wina, które potém przez 12 do 16 miesięcy w butelkach wystaje się, aby uzyskało przyjemność, delikatny bukiet i zapach; nie zaś jak się to często dla zniżenia ceny dzieje, już w trzecim miesiącu, a zatym nie zupełnie jeszcze wystałe, na przedaż wystawia. Za nadto wiadomo, že každe wino szczególnie w butelkach przez dłuższe wystanie się najwyższy stopień swej doskonałości osiąga, tem bardziej powinno wino szzmpańskie, które dopiero w butelkach się wystaje, przynajmniej 12 do 16 miesiecy nie być ruszane, azeby prawdziwym Szampanem aię stało, jego wartość uzyskało, zdrowiu pożyteczne i smakowi przyjemne było.

Ceny czerwonego i białego wina:

Duža butelka Weidlingera z francuzkiemi lub
niemieckiemi winietami · 1 zr. 36 kr.
mała butelka detto detto · — 54 —
duža detto wegierskiego · 1 — 30 —

J. B. Stallenberg, fabrykant wina szampaúskiego i właściciel fabryki w Wiedniu. O wyleczeniu zimną wodą.

Chociaż zawsze i wsze zie, gdzie tylko miałem sposobność, opowiadaiem nadzwyczajny sposób, za pomoca którego mój szwagier Būtiner przy użyciu zimnej wody z najniebezpieczniejszych słabości — a nawet powiedzieć można, od śmierci — uratowany został: poczytuję sobie jednak za obowiązek, zanim te strony opuszcze, to nadzwyczajne wyleczenie, z zezwoleniem mojego szwagra, niniejszcm jeszcze bardziej dla dobra cierpiącej ludzkości rozgłosić, abym i ja do tego się przyczynił, izby ten w najnowszych czasach w całych Niemczech, w Rossyi, Anglii, Francyi i w Północnej Ameryce upowszechniający się, i w tak wielu krajach już wsławiony sposób leczenia za pomocą zimnej wody i tutaj jeszcze więcej zwolenników i przyjaciół uzyskał.

Mój szwagier Fr. E. Büttner, z natury zdrowy i mocny, młody mężczyzna, cierpiał w skutek przeziębienia od czterech lat na suchy kaszel, wnet mniej, wnet bardziej dokuczliwy, który doświadczeni pruscy lekarze chronicznem zapaleniem krtani nazwali. Wszystkie przeoiw temu używane środki były bezskuteczne, tak że nareszcie słaby, będąc tu w Galicyi, postanowił nic więcej nie używać, lecz tylko złe cierpliwie znosić. Do tego kilkoletniego cierpienia przyozyniło się w mocnej zimie roku 1839 nadzwyczajne przeziębienie w podróży, w skutek którego kaszel na raz ustał; ale natomiast okazały się napady suchobola (Gicht), które słabego tem bardziej niepokoiły, że jego ojciec w młodych latach z przyczyny tej słabości umarł. Istotnie rozszerzyła się ona w kilku dniach bardzo strasznie i przeszła od podeszew po nad biodra

w obadwa ramiona, w rece i w kark.

Zwołani lekarze wzięli się do wszelkich w takim razie używanych środków, ale cierpienia powiększyły się nieznośnie, tak że słaby przez trzy dni i trzy nocy na torturach leżeć zdawał sie, dopokad suchobol (Sicht) nie zajał głowy, piersi i brzucha, poczem nastapił pewien rodzaj zobojetnienia i zdającej się bezbolesności. Stawiono choremu wezykatoryje z much hiszpańskioh i gorczycy, obkładano glowe lodem, dawano lekarstwa i preszki, ale wszystko to było bez najmniejszego skutku. Zdawało się, że ten suchoból rzucił się na wnetrzności, do tego przyczyniła się jak najzapalczywsza gorączka nerwowa, gorączka wozgrzywa (Schleimfiebet) i żółtaczka. Właśnie w tym najmebezpieczniejszym czasie zdarzyło się, że ordynaryjusz, który mego szwagra leczył, był u innego słabogo, który go przez trzy dni zatrzymał, dla tego udalem się · pomoc do chirurga obwodowego Pana Kornbergera, który już pierwej był przy konsylium u mego szwagra. Tenże zastał słabego w ostatnich konwulsyjach w całem tego słowa znaczeniu, malo robił nadziei i chciał wspólnie z chirurgiem kameralnym Panem Kolewa, który na jego ządanie wezwany był, użyć kuracyi zimną wodą. Przy zupełném otrętwieniu, w które staby po najokropniejszej gorączes wpadł, nie ważyli się jednak obadwa panowie lekarze przeciw tak mocnym czterem nieprzyjaciołom, jak żółtaczka, netwowa i wozgrzywa goraczka i suchoból, któryto ostatni nie tylko wszystkie członki poraził, ale i wszystkie czynności ciała wstrzymal, z sama tylko woda wystąpić. Słaby był ciągle w niebezpieczeństwie uduszenia się, a nżyte teraz wezykatoryje nawet czerwoności nie wyprowadziły na powierzchnie skóry, nareszcie oddech stał się rzężący, rece i nogi były zimne, paznokcie posiniały, brzuch nabrzmiał, na czole osiadł zimny pot, a pulsu nie można już było namacać. Wszyscy obok stojący myśleli, že umarł. Po kilku bezskutecznych usiłowaniach panów lekarzy, aby go ratować, nastapiły ostatnie konwulsyje konania. W rozpaczy, która wszystkich twarze zaległa, zawołał Pan Kornberger: Tu nie ma nic więcej do stracenia, - sprobójmy ostatniego środka. Predko wanny zimna wodą. a -- W okamgnieniu wniesione wanne napełniona wodą, śniegiem i lodem 2 poblizkiej rzeki. W nia włożono umierającego, którego ośm osób przez pięć minut po wszystkich częściach ciała mocno tarło, poczem prędko obtarty, w grube welniane koce zawiniety i do tožka potožony został. Najmniejszego nawet znaku życia nie było na nim widać; tylko Pan Kornberger spostrzegi na pomarszczonych paleach nieco czerwoności, która nowa nadzieje wzbudziła. We trzy godziny dat się czuć puls bardzo prędki, a całe ciało było gorące. Druga kąpiel odbyła się tak jak i pie wsza bez czucia i świadomości chorego; zawinieto go w koce jak poprzedujo i nidto obložono jeszcze brzuch zimną wodą. W półtrzeciej godziny wystąpiły doayc mocne poty na całe ciało, poczóm trzeci raz brał kapiel. Gdy słabego po téj kapieli z wanny niesiono, otworzył pierwszy jaz oczy, okazał, iż uczuwa ziab wody i skarzył się, gdy go do łożka położono, na ból ran, które mu przy nacieraniu porobiono na tych miejscach, gdzie wezykatoryje staly. Już na d ugi dzień po trzykrotném codziennie kapaniu i poceniu się zażędał mój szwagier, pierwszy raz po trzech tygodniach, jeść, i wypił filiżankę świeżo wydojonego mieka. Polepszenie zdrowia postępowało przy najściślejszem zachowaniu przepisów kuracji wodnej Grafenberga nadzwyczajnie szybko. W początkach oprowadzano slabego po każdej kapieli po pokoju, a szóstego dnia wstąpił już sam bez najmniejszej pomocy do wanny; lekkie miesne potrawy już pierwej jadał. W dziesięć dni, po owej okropnej nocy, w której widziałem umierajacego szwagra mego, wyszedł już na wolne, chociaż jeszcze ostre marcowe powietrze na spacer, a po trzech tygodniach zupełnie przyszedł do siebie. Odtad, zdrowszy jak dawniej, używa przez trzy lata codziennie zimnej kapieli jako przyjemnej prezerwatywy.

Oby opowiedzenie tego wyleczenia przyczyniło się także do uratowania życia i zdrowia niejednemu choremu I Ja używam od owego czasu w mojej familii za pomocą Pana Kornbergora przeciw różnym chorobom jak n. p. przeciw odrze, kokluszowi, reumatyzmowi i innym,

jedynie zimnej wody z najlepszym skutkiem.

W Boryni dnia 10. Listopada 1842. Adolf Hrabia Lodzia-Poniński, kawaler król, prus. zakonu S. Jana.

3d fann nicht unihin bei diefer von meinem Schwager Brafen Adolph Poninski gemachten Darftellung meiner gefährlichen Krankheit und wunderbaren Rettung — von welchem allem ich felbst freilich nur wenig fagen konnte, ba ich in den gefährlichften Krifen bewußtlos war — noch außerbem und ebenfalls jum allgemeinen Besten bier noch ju erwähnen, daß mein kleines Töchterchen vom ersten Augenblide ihres Lebens an ebenfalls auf Verordnung des herrn Kornborger nur mit Kaltem Baffer gebadet und behandelt wird, und dadurch bas ursprunglich febr garte Rind nicht allein alle Rinderfrankheiten bis jest gludlich vermieden und bas Babnen leicht und gludlich uberftanden bat, fondern auch febr ftark und munter geworden ift, und bis gur beutigen Stunde feit Den vierzehn Monaten ihres Lebens fich vollkommen gefund befindet, ohne daß fie irgend eine Mirtur oder ein Pulver auch nur gefostet batte.

Jedrzejówka den 11. Movember 1842.

E. Fr. Büttner.

Souffrant pendant quelques années des insupportables maux de tête nerveux joints à ceux de poitrine, nous eumes recours aux plus experimentes medicins, nous suivimes exactement leurs ordonnances et frequentames à plusieurs reprises les eaux minerales d'Allemagne — mais sans effet. Seulement aprés que nous nous somues adressées à Monsieur Kornberger, Docteur a Sambor lequel nons ayant fait abandonnes l'ancienne methode et l'abondance de drogues, neus prescrit celle à l'eau froide, — nous fames quitte de nos longues souffrances, conservant une éternelle reconnaissance pour Monsieur Rornberger. Depuis nous sommes devenues de vraie proselites de la cure a l'eau froide en ayant essus des merveilleux essets.

Jedrzejówka le 11. November 1842.

Constance Comtesse Ponińska, dame de la decoration prusienne de la reine Louise.

Marie de Büttner née Comtesse Poninska.

Feinste französische Champagner - Weine (3201)weiß und roth, die Bouteille ju 3 fl., 2 fl. 30 fr. und 2 fl., alte Rheinweine von beften Jahrgangen und Gebirgen die Boutoillo ju 2 fl., 1 fl. 30 fr. und 1 fl., nebst vielen anderen innund auslandischen Weinen find zu haben bei

Johann Klein, am Plage Nro. 235.

Kapitał do ulokowania. (3445)(5)

Kapitał 4000 złr. m. k. t. j. cztéry tysiące reńskich m. k., złożony z dwóch pomniejszych kapitalów, mianowicie: z 3000 i 1000 złr. m. k., jest do wypożyczenia za cpłatą 5 od sta, i za udowodnieniem pragmatycznej hipoteki. — Zyczący tobie takowy razem lub oddzielnie, mniejszy lub wiekszy atychże otrzymać, mają się zgłosić do Dyrekcyi Zakładu dla Gluchoniemych przy załaczeniu prawnych dokumentów do dnia 30go t. m.

Lwow dnia 9. Listopada 1842.

X. J. Broniewski,

Infulat K. M., oraz Dyrektor Zakładu dla Głuchoniemych.